# Telegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Associated Press".)

# Inland.

# Preiskampf ab-erklärt.

# Wenigstens in Cincinnati. - Reine

# Rede von Miligtruppen mehr.

Cincinnati, 15. Febr. Seute Mittag wurde bon ber "Cangerfest Uthletic 21f fociation" eine theilmeise Bahlung an ben Manager Brady gemacht. Dies bebeutet, baß die Jeffries-Ruhlin'sche Breistlopferei offigiell ab-erflart worben ift, wenigstens nicht in Cincinnati in ber Gangerfest Solle flattfinden wird. Erft mar befanntlich nur bon ei= ner Berichiebung bieRede, bis die Gache in ben höheren Berichten gum Mustrag

Gouberneur Rafh Scheint alle feine Bortehrungen betreffs Genbung bon Miligtruppen hierher ebenfalls rudgangig gemacht zu haben.

Louisville, 15. Febr. Es verbreitete fich bas Berücht, bag bie Agenten bes geplanten Jeffries-Ruhlin'ichen Fauft fampfes, welcher in Cincinnati aufge geben worben ift, auf bem Weg hierher feien, und die Preisklopferei hier bor fich geben folle.

Darauf haben bie Großgeschworenen fofort bie ftabtifchen Behorben Scnach richtigt, baß fie unverzüglich in Sigung für Erwägung biefer Ungelegenheit gufammentreten würden.

# Rongreß.

Bafhington, D. C., 15. Feb. Die mehrerwähnten Borgange in Berbin= bung mit bem Bertauf bes alten Bollhaufes in New York an die "National City Bant of New Yort" bilbeten im Abgeordnetenhaus während ber Debat= te über ben vermischten Zivil-Gtat ben Brennpuntt bes Intereffes und riefen große Aufregung hervor. Auf's Tapet gebracht murbe bie Frage burch ben Untrag bes Demotraten McRae von Arfanfas, die Bewilligung von \$371,= 047 für die Miethe des Zollhauses in Jones bon Mem Dort zu ftreichen. Birginien fprach fich heftig gegen bie Urt und Beife und Die Begleit-Umftanbe bes Bertaufes aus und rugte, baft bie Bant aus ber Transattion übergroße Profite gezogen habe. Der Schahamtsfetretär Bage wurde schwer getabelt, und mehrfach auf ben Brief hingewiesen, welchen Berr Bepburn bezüglich ber politischen Dienfle ber Bant an Bage gerichtet batte.

Cannon und Hoptins bon Illinios bertheidigten die Zollhaus=Trans= attion, und ber Lettere brehte ben Spieß gegen die Demotraten um und herborragende Demofraten, unter ihnen Jones von Artanfas, wah rend ber Cleveland'ichen Abminiftra= tion an ben Schagamtsfelretar gerich tet hatten, mit dem Ersuchen, die De= ponirung bon Regierungsgeldern ge= miffen Banten zuzuwenden, welche in Sanden bon Demofraten feien.

McRae von Artanfas ertlärte entruftet, bie betreffenden Briefe feien Privatbriefe, welche nur geliefert mor= ben feien, um die Aufmerksamkeit von ber Rollhaus-Transattion abzulenfen. Zwischen ihm und hoptins tam es gu beftigen Worten, und es schien fast, als ob bie beiben herren handgreiflich werben wurden. Schlieflich wurde ber Antrag McRaes mit 98 gegen 89 Stimmen, einem ftriften Barteipotum, abgelehnt, und ber bon Geren Richard fon gestellte Antrag, die Miethe für bas Bebaube follte nicht eher bezahlt merben, als bis ber Befigtitel von ber Re= gierung auf Die Bant iibergegangen fein wurde, mit Stimmengleichheit ebenfalls abgelehnt.

Bei der Debatte über ben Aderbau-Etat im Genat warnten Sale und Lodge por gu großen Bermilligungen, welche die Aufregung des Bublifums hervorrufen wurden. Der Genat hielt auch eine Abendfigung gur Erledigung bes Rober für ben Diftritt Columbia

Bafhington, D. C., 15. Feb. Der Genat nahm ben Aderbau-Gtat an, und erörtert jest bie Schiffsbau-Bor-

Der Genat nahm einen Bufat gum Aderbau-Gtat an, welcher bie Berwilligung für Samen und beren Berthei= lung bon \$170,000 auf \$270,000 er=

# Richt marttfähiger Tabat.

Janesville, Wis., 15. Febr. Lutter Bros. bon Chicago, Großhandler und Berpader von Blätterntabat, bie mahrend ber letten vier Jahre mehr Blattertabat umfetten als irgend eine an= rere Firma bes Landes, anben befchloffen, feinen Wisonsiner Tabat bes Jahrgangs 1900 mehr umzusehen und alle ihre Lagerhaufer im Staate gu fchließen. Die Firma hat auch alle für genannte Baare abgeschloffenen Ron= tratte aufgehoben, weil bie Baare bis gur Unbertäuflichteit mangelhaft ift.

# Die Frauenrechtler . Patriardin.

Rochefter, N.D., 15.Febr. Frl. Gufan B. Anthony, bie berühmte greife Ber= treterin ber Frauenrechte=Bewegung, feierte ihren 81. Geburtstag, und es gingen ihr aus biefem Unlag, fowie anläglich ihrer Genefung bon ihrer jungften Rrantheit, viele Gludwunfche bon nah und fern gu. Der Urgt geftat= tete ihr übrigens nicht, viele Geburts= tags-Befucher zu empfangen.

# Mustand.

### Coward ju Raiferin Friedrich. Wird in den nächften Tagen in Kronberg erwartet. - Sehr weit foll die Kranfheit der Kaiferin friedrich fortgeschritten fein!-Sur Eröffnung des britischen Parlaments.

London, 15. Febr. Gine Depefche aus Portsmouth melbet, daß die tonigliche Jacht "Bictoria and Albert" Befehl erhalten hat, fich für die Fahrt bes Ronigs Edward und ber Ronigin Alexandra nach Deutschland bereit zu halten. Man erwartet, bag bas'Ranal= Geschwader die Estorte bilden werde.

Der Korrespondent ber Londoner "Daily Mail" in Amfterbam telegra= phirt: "Es wird erwartet, bag Ronig Edward mit Gemahlin Conntagabend in Bliffingen eintrifft, auf ber Reifc nach Aronberg zur deutschen Raiserin= wittme Friedrich. Königin Wilhelmine wird bei feiner Untunft zwar nicht felber gugegen fein, aber fpezielle Bertretung haben, und es werben außer= ordentliche Polizei = Magnahmen für Die Gicherheit bes Ronigs getroffen

Der Berliner Rorrespondent ber Dailn Mail" melbet: "Ich erfahre, bag ber Buftand ber Raiferin Fried: rich bedenklicher ift, als je zuvor feit bem Beginn ihrer jegigen Erfranfung. Rönig Ebward, ihr Bruber, wird in

ben nächsten Tagen bei ihr erwartet." Berlin, 15. Gebr. Es ift jest taum mehr zu bezweifeln, daß die Rrantheit der Raiferin Friedrich in fehr naher Bufunft einen tödtlichen Berlauf neh= men wird! Die Patientin ift noch immer imftande, Ausfahrten in bas Freie zu machen; aber es ift befannt, bag bie Bafferfucht, an ber fie leibet, ihr in der letten Zeit immer mehr zu schaffen gemacht hat, und daß fie jest ben Bebrauch ihrer linken Sand gang verlo= ren hat, während auch die rechte schon

ftart in Mitleidenschaft gezogen ift. Der Raifer, Die Raiferin und andere Mitalieder ber taiferlichen Familie bleiben anhaltend in ihrer unmittelba= ren Umgebung, und auch Ronig Ebward bon England bürfte an einem ber erften Tage nächfter Boche eintreffen. Schwere Besorgniß herrscht in hoffreisen, und die Beamten find auf Mues gefakt.

London, 15. Febr. Während im Unterhause des Parlaments König Edward die Thronrede verlas, that dies im Oberhaus der Lordfangler des Ronigs. Der Premierminifter Galisbury fprach alsdann ebenfalls über ben Berluft, welchen bas Land durch den Tob ber Rönigin erlitten habe, und meinte bann, auf ben fübafrifanischen Rrieg übergehend, die Länge desfelben fei nichtslingewöhnliches; er berief fich auf ben Aufftand in Indien, ben Burger= verlas eine Reihe von Briefen, welche frieg in Amerita, und ben Bauern= Aufstand in Bosnien. Und es murbe fijote er hingu - einen mabrenben Rriegsauftand bebeuten. wenn ben Boeren auch nur bas fleinste Stüdchen Unabhängigteit gelaffen

Nicht fehr viel anders äußerte fich übrigens ber liberale Führer Gir henry Campbell = Bannerman im Unterhause, obwohl er meinte, wenn die Kaptolonie von den eingefallenen Boeren befreit fei, bann murbe es Beit fein, ben Boeren Bedingungen gu stellen, welche dem britischen Reich Miles gaben, mofür es gefampft, boch auch augleich ben Boeren perfonliche Rechte liegen; er fprach fich für weitere britische Berftartungen aus.

Die Landtage-Literaturplauderei. Berlin, 15. Febr. Mus ber jungften Erörterung ber Theater = Benfur im preußischen Abgeordnetenhaus läßt fich als mabricheinlich entnehmen, bak ber Benfor mit bem ominofen namen Dum= rath, welcher fürglich um eine Berfehung einfam, noch einige Zeit in Berlin bleiben wird-benn Minifter v. Rheinbaben erflärte, nach den neuerlichen Ungriffen halte er erft recht an ihm fest. Singegen gab er ber Opposition fo weit nach, daß er fagte, er fei bamit einverftanben, baf ber Rultusminister einen "literarischen Beirath für ben Benfor"ernenne. Dies ift, falls die Wahl nicht gerade auf ben Sofdichter Lauff fallt, ichon ein wich-

tiges Zugeständniß! Gugen Richter opponirte ber Rebe Rheinbabens, weil Die Theater=Benfur Reichsfache fei. Die Autoren fcbrieben für gang Deutschland, nicht nur Breufen und herrn von Rheinbaben allein. Richter fnüpfte hieran Die Bemertung, er labe ben Minifter ein, perfonlich in ben Reichstag zu tommen, nicht aber Rathe gu ichiden, Die fich nur burch un= qualifizirbares Benehmen auszeich=

# "Reine Berbindung mit Batten:

berg." Berlin, 15. Febr. Roch immer fann fich die deutsche Preffe nicht beruhigen über die nachricht von der angeblichen Berlobung bes beutschen Kronpringen mit der Pringeffin Erna bon Batten= berg. Immer wieder wird bie Melbung besprochen und betont, ber Ente von ber Berlobung ftanben bie schriftlichen und mündlichen Meußerungen Bil= belms bes Erften gegenüber, ber jede Berbindung bes Saufes Sohengol= fern mit bem Saufe Battenberg für ausgeschloffen erflärt hatte. DerRron= pring - fügen bie Blatter bingu merbe vorausfichtlich ben Boltsmunich erfüllen, bag er eine beutsche Bringef= fin heirathe.

# Dampfernadrichten.

Abgegangen. Philadelphia: Ithal nach Liberpool. Reapel: Columbia, von Alegandria nach Rem Bort

# Im Beichen Wenters!

# Dem früheren "Enba-Butcher" ift jest die Proving Madrid anvertrant .- Er beginnt mit ftrengen Magnahmen. - Es heißt jogar, daß er fich durch einen Staatsftreich zum Diftator aufschwingen wolle. - Jedenfalls ficht es im

Raftanienland fehr "fpanifch" ans! Madrid, 15. Jeb. Die gange Brosbing Madrid ift bem militarifchen Dberbefehl bes, mahrend ber tubanischen Revolution so viel genannten Generals Wenler unterftellt worben!

Derfelbe hat bereits fehr ftrenge Ber= bote gegen Zusammenrottungen auf der Strafe, gegen bas Musgehen in ben Abendflunden u. f. w. erlaffen. Ge= spräche per Telephon sind so gut wie berboten, und über die Breffe ift ftrenge Benfur berhangt. Die geringfte Ue= bertretung irgendwelcher biefer Ber= ordnungen bringt die betreffende Berfon bor ein Rriegsgericht! Reuerdings wurden wieder etwa 100 Berhaftungen borgenommen.

Die Befekung ber Stadt burch Truppen - bie fich übrigens nicht mehr auf ben Strafen zeigen - und bie instint= tive Furcht ber Bevölferung vor Wen ler führten einftweilen völlige Ruhe ber bei. Gine neue, geftern Abend berfuchte Rundgebung in ber Nahe bes foniglichen Palaftes, in Berbindung mit ber Sochzeit ber Pringefiin bon Afturien mit Bring Carlos bon Bourbon, wurde im Reim erftidt. Jest herricht ungefähr die Ruhe bes Todes.

Uebrigens verlautet, daß eine Minifterfrifis im Unguge fei. Es beißt, daß ber Minifter für ben öffentlichen Unterricht, Genor Gavia Mir, und ber Minifter für öffentliche Arbeiten, Genor Sanchez Toca, in ber geftrigen Rabinetsfigung die Proflamirung bes Belagerungszuftandes in Mabrid ta= belten, und ber Ministerprafibent ber Konigin=Regentin die Frage einer Ber= trauens-Erflärung vorlegte.

Aber bon noch Schlimmerem fpricht man! Denn man traut bem Beneral Wenler ftart bie Abficht gu, einen Staatsstreich herbeizuführen. bie Regierung gu fturgen und fich gum Militär-Diftator aufzuwerfen! tanntlich ift es nicht bas erfte Mal, bag Benler in Berbindung mit folchen Dingen genannt wird; natürlich find alle barauf bezüglichen Ungaben einft= weilen mit Borficht aufzunehmen. Si= cher scheint es, baß alle bie neuerlichen Unruhen nur bie Ginleitung von fchme= ren Krisen für das vielgeprüfte Spa= nien bilben, und für Charaftere wie

Benler jett ein gunfliger Bind weht. Mabrid, 15. Febr. Die Meinungs= richiedenheiten im Ministerium. welche durch bie neuerlichen ftrengen Magnahmen ber Regierung gegenüber ber Bevölferung verurfacht wurden, scheinen wenigstens vorläufig beigelegt worden zu fein. Die Gegner jener Magnahmen im Rabinet haben einge= willigt, in ber jetigen Situation feine Miniftertrife heraufzubeschwören, und die Regierung hofft, daß, wenn die fürstlichen Hochzeits = Festlichkeiten gang vorüber, und die Cafertas wieder berreift find, fich auch die Aufregung le= gen wird.

Madrid, 15. Feb. Jebe Spur bon Rubestörungen Scheint jett verschwunben zu fein, und die Stadt hat (menn man ben Belagerungszustand vergißt!) wieber ihre normale Berfaffung. mag fein, daß ber Belagerungszuftanb auch während ber Karnevals-Woche aufrecht erhalten wird; benn man fürchtet in behördlichen Rreifen, baß Die Festlichkeiten, Die sich an ben Ta= iching tnupfen, leicht die Gelegenheit gu neuen und schlimmeren Unruhen bie= ten fönnten.

# Rampf an vielen Punften.

Die Briten behaupten, einige Erfolge habt zu haben .- Aber zugleich ergeben ihre Meldungen, daß die Boeren immer weiter vordringen.-Murraysburg, mitten in Kapland, von den Boeren befett

Standerton, Transbaal, 15. Febr. Eine Schwadron von 160 Mann bris tifcher Ravallerie ftieß geftern unfern ber Gifenbahn mit einer größeren 216= theilung Boeren gufammen. Die Briten murben in bie Flucht geschlagen, und die Boeren berfolgen fie.

Lorenzo Marquez, Portugiesisch= Gudafrita, 15. Febr. Mus britischer Quelle wird berichtet, baf General French im Diftritt Ermelo, Oft= Transbaal, eine große Abtheilung Boeren gefangen habe. Die Briten hatten, foweit bekannt, einen Tobten und fünf Bermundete. Der Boeren= Berluft wird auf fünf Todte und fechs Bermunbete angegeben.

Rapftadt, 15. Febr. Die eingebrun= genen Boeren haben Murransburg, im mittleren Theil ber Raptolonie, befest. Der Baffagier=Bertehr auf ber Gifen= bahn hat nördlich von De Mar Junc= tion aufgehort.

Much ift zwischen Rapftadt und Rim= berlen der ganze zivile Verkehr einge= ftellt worben! Es ift nicht befannt, ob bie Boeren bie Bahnverbindung burchbrochen haben, ober nicht; aber es ift befannt, daß fie mit ftarter Streit macht zwischen Rimberley und De Mar

ftreifgügeln. London, 15. Febr. Much Lord Ritche: ner melbet jest nachträglich aus Bretoria, baß bie britifchen Truppen fich jest im Rampfe mit De Bet's Streitmacht nörblich von Philipstown be-

# fanben, und De Bet fich anscheinenb westwärts bewege. De Wet foll 2000

bis 3000 Mann bei fich haben. In Gefechten gu Aberdeen, am let: ten Freitag und Samftag, follen nach britischer Ungabe die Boeren ben Rur= geren gezogen haben. Trop allen prahlerifchen Rebensar

ten im Parlament und in ber Preffe bat man in England biefen Rrieg berg= lich fatt.

# Rann nicht viel ausrichten.

Mämlich Walderfee als nomineller Oberbefehlshaber .- Chinefifche Befchwerden.

Berlin, 15. Feb. Man tommt in hochgestellten Rreifen immer mehr gu ber Unficht - Die fich fogar in einem Theil ber halbamtlichen Breffe außert baß Graf Balberfees Riiglichteit in China zu Ende fei, obwohl fie eigentlich nie recht angefangen hatte. Sier eingetroffene Berichte Schilbern Die Schwie igfeiten, mit benen er gu fampfen bat. Der Graf hat namentlich Schwierig teiten mit bem frangofischen Rontingent, welches fehr widerfpenftig ift, und es ift augenscheinlich, bag ber frangofifche Befehlshaber, General Bailloub, in feiner Saltung bon ber Rarifer Regierung unterftijt mirb. Much fonft wird Balberfees Autorität als Oberbefehlshaber vielfach nicht be=

Der Generalmajor Sopfner, ber aus Befundheiteriidsichten bon feinem Rommando in China guriidfehrte, wird von Raifer Wilhelm nach beffen Rudfehr bon homburg in Spezial-Mubieng empfangen werben.

Rem Dort, 15. Feb. Gin Tele: gramm aus Tien, Tfin befagt, bag bie Ronfuln von Rugland und von Frant= reich einen Monat nach Ginnahme ber Stadt ihre refp. Landesfahnen auf Salzhaufen aufpflanzten, welche ben Raufleuten bon ber Salzgilbe gehören, und jett bie Gigenthumer nicht an ibr Eigenthum laffen. Gie haben jedoch fich bereit erflärt, basfelbe an bie Gigenthumer für brei Biertel bes Werthes gurud gu bertaufen, bas beißt für eine Million! In einer Berfammlung ge= langten die Raufleute zu der Ueberzeugung, baß folche Räuberei und Ent= wendung von Privat-Gigenthum ficher= lich nicht mit ber Billigung bon Paris und St. Petersburg geschehe, und fand= ten eine Beschwerbe-Depesche an ben Baren und an Prafibent Loubet. Die Wichtiokeit der bon den Regierungen gu erwartenben Enticheibungen und ibr Ginfluß auf Die politifche Lage fann nicht überfchätt werben.

# Thiel verurtheilt!

### Machipiel jum Sternberg-Prozeß. Berlin, 15. Feb. Der vielgenannte Rriminaltommiffar Thiel murbe beute gu 3 Jahren Strafhaft und fünfiah= rigem Berluft ber burgerlichen Ghren= rechte berurtheilt, auf die schweren Un= schuldigungen hin, welche in Berbin=

# bung mit bem Sternberg-Brogeß gegen ihn borgebracht wurden. "Ricder mit dem Brotwucher". Berlin, 15. Febr. Unter biefem Mot= to fanben, wie angefündigt, 26 Ber=

fammlungen in Berlin und Umgegenb flatt, veranstaltet von ben fozialbemo= fratischen Reichstags = Abgeordneten. Lettere hatten fich formlich aufgeopfert, und 35 bon ihnen hielten in berichiebe= nen Berfammlungen Unfprachen. Da= runter maren die Rornphäen ber Bar= tei, Bebel, Muer, Ginger und Beine. Die Berfammlungen waren fammtlich

# Balow bleibt noch in Somburg.

Berlin, 15. Febr. Muf Bunich bes Raifers Wilhelm hat ber Reichstangler Bulow feine Rudtehr bon Somburg nach Berlin verschoben.

Berlaffen das Deutiche Theater. Berlin, 15. Februar. Die Mitglie= ber bes "Deutschen Theaters" Bifela Schneider und hermann Riffen ha=

## ben die erbetene Entlaffung erhalten. Reffe Manteuffele entleibt fic.

Rarlsruhe, Baben, 15. Febr. Der Fahnrich Edwin v. Manteuffel, ein Reffe bes früheren Statthalters bon Elfaß=Lothringen, hat hier Gelbft= mord begangen.

Deferteur und Dieb. Wilhelmshaven, 15. Febr. Gin Tor= pedoboot=Matrofe ift von hier befertirt, nachdem er bie Schiffstaffe und gehei=

### me Papiere geftohlen hatte. 3m Raffechaus-Barlament.

Wien, 15. Febr. 3m öfterreichischen Reichsraths=Abgeordnetenhaus ging's wieder wie in einem Raffehaus britter Rlaffe gu. Der Jungticheche Dr. Stransin ichrie mafrend ber Berhand= lung ber Abreffe, Die als Antwort auf bie Rronrede bem Raifer zugeben foll: ,Schmach über bie Leute, Die eine Un= gliederung öfterreichifder Länder an Deutschland berlangen." Darauf ermi= berte ber Rabifale Bolf: "Und wir femmen boch noch an Deutschland." Dann ertonten Rufe wie: "Der Jube vertritt die Ticheden!" "Sängt Euch auf!" "Erftidt im Sumpfe!" Strangth fchrie gulegt noch: "Ihr laßt Guch von Juden unterhalten,

### bann beschimpft 3hr bie Juben." Dampfernadrichten.

Angefommen.

mngerommen.

Rew Nort: Roordand von Antwerpen; Mannheim bon Rotterdam.

Mbgegangen.

Cuccustown: Lafe Ontario, don Liverpool nach Salifar und St. Lodn: Occanic und Caledonia, bon Liberpool nach Rem Poet.

Am Ligard borbei: Lahn, don Bremen nach Rem Poet. Bort. (Beitere Depefden und Telegraphifde Antigen auf ber Annenfeite.)

# Allinoifer Legislatur.

Springfield, Il., 15. Febr. In 216wesenheit bes Sprechers Sherman, welcher burch bie Rrantheit eines Berwandten nach Effingham gerufen worben war, führte Trautmann im Abgeordnetenhaus ben Borfik.

Bool brachte eine Borlage ein, monach in Counties durch Boltsabstim= mung entschieden werden fann, ob Township=Unterftugung für Urme ein=

geführt ober aufgehoben werben foll. Jones bom County Coof reichte eine Borlage gegen fittenwibrige Retlame= Bettel ein (wonach Theater= und Bir: fus-Zettel feine halbnacten Frauengestalten mehr zeigen bürfen), sowie eine Borlage, wonach Entführung mit Tobes= ftrafe geahnbet werben foll.

### Berbangniftvolle Dunamit: Explosion.

Bittsburg, 15. Febr. Unweit Cum berland, Did., ereignete fich beute eine Dnnamit-Erplofion, mobei 3 Manner getobtet, und mehrere andere verlegt wurden. Raberes ift noch nicht befannt

# Lofalbericht.

# Gener in Dat Bart.

Gin Funten aus bem Rüchenherbe in ber Wohnung bon Frant Hale, Rr. 939 Belleforte Ube., Dat Bart, fette Brenn= holz in Brand und bald ftand bie Rüche in Flammen. Durch den bon bem erflidenben Qualm berurfachten Buften= reig erwachten Sale und Frau. Das Familienoberhaupt fand Ruth, feine vieriahrige Tochter, halb erftidt por und schleppte die Aleine nach der Wohnung von F. Mundt, einem Nachbar, wo es gelang, fie in's Bewußtsein gu= rudgurufen. Der bom Teuer angerichtete Schaben beläuft fich auf \$200.

Ein Maggon der Late Str. Soch bahn gerieth heute zu früher Morgen ftunde bor ber Wisconfin Abe. Station in Brand und wurde um \$250 beschäbigt. Es wird bermuthet, daß ein unachtsam fortgeworfenes, noch glimmenbes Zündholz bas Feuer verurfachte.

# Borlaufig fuspendirt.

Der ftellvertretende Oberbautommif= fär hat heute Vormittag die vorläufige Umtsenthebung feiner nachgenannten Untergebenen verfügt: Thomas Downs, Auffichtsführenber Mafchinen = 3nge= nieur; Frant Davis, Bilfs-Beiger in ber Mafchinenwertstätte; Thomas Rabanagh, Obermaschinift in ber Bumpstation an ber 22. Strafe; B. G. Mc-Donald, Obermafchinift in ber Bumpftation an Fullerton Abe. Die Benann= ten werben bon Bebfler Starr beichulbigt, daß sie bei einer Deler-Prüfung bie Benforen babin beeinflußten, gewiffe Randidaten zu bevorzugen

# An die faliche Adreffe.

Frau Conthia Fair reichte heute im Superiorgericht eine auf \$50,000 lau= tende Schabenerfattlage gegen ben Ronftabler Louis Greenberg und feine Burgen James Fofter und M. Brom berg ein. Wie bie Klägerin behauptet, pfändete Greenberg vergangene Woche auf Grund eines gegen ihren Gatten Alexander Fair erlaffenen Bahlungs: befehles ihr personlich gehöriges Gigen thum, das fie feither bergeblich gurud zuerlangen trachtete. Frau Fair wohnt Mr. 365 Superior Str.

\* Der Apothefer harrn F. Rrueger, Mr. 864 Clybourn Ave., der fich an= geblich als Agent ber United States Erpreß Company aufspielte und als folder unbefugter Beife Bafferfteuern | Str. erlitten hatte. tollettirte und die angeblich ergauner= ten Beträge in eigenem Nugen ver= mandte, murbe heute von Richter Brinbiville wegen Erlangens von Gelbern unter falichen Borfpiegelungen unter \$300 Burgichaft den Großgeschwore= nen überwiesen.

\*Nach über einwöchentlicher Ber= handlung bor Richter Reeln gelangte heute Bormittag das Mandamus-Ber= fahren zu feinem Abichluß, burch welches die Stadt Chicago die West Chi= cagoStragenbahn-Gefellichaft zwingen will, ben von ihr benutten Tunnel tiefer legen gu laffen. Der Bertreter ber Stadt hielt die lette Rebe, morauf Richter Reely anfundiote, bag er feine Entscheidung im Laufe der nächsten 14 Tage abgeben werbe.

\* Die Geschworenen von Richter Dunne, bor welchem ein bom Schulrath gegen bie Befiger ber vier Grunbftude 557 bis 563 D. Ohio Strafe eingelei= tetes Enteignungsverfahren verhandelt worden ift, haben ben Preis ber Grundflüde in einem heute abgegebenen Dahripruch auf \$10,650 feftgefett. Die Gigenthümer hatten porber \$17.725 für ibre Grunbftude geforbert, welche an bie Talcott-Schule anftogen und gu berfelben gefchlagen werden follen.

- Einzelne Schrifffeller, Die fich gu= gleich in Roman, Lhrif und Drama bersuchen, überraschen uns immer auf's Neue burch ihre vielseitige Talentlofin=

- Seit ber Erfindung ber freien Buhnen gibt es Frühftudsbramatiter, bie wie bie Reunaugen nur bes Bor: mittags geniegbar find; bes Abenbs er= meifen fie fich als unverbaulich.

- Die gu nichts fähig find, giebe ich immer noch Jenen bor, die gu allem

# Mufregendes Abenteuer.

Ein Bremfer wird auf dem Dache eines Büterwagens von Räubern miß-

Der Bremfer 2m. 3. Bennett murbe heute früh um fechs Uhr auf bem Dache eines Güterwagens eines in voller Fahrt befindlichen Buges ber Late Chore Bahn, zwischen 43. u. 51. Str., bon zwei Banditen überfallen. Er fette fich verzweifelt zur Wehre, wurde aber, während er mit dem einen Schnapp= hahn fämpfte, bon beffen Rumpan hinterruds niebergeschlagen und verlor die Befinnung. Ginem glüdlichen Bufalle hat er es zu verdanken, baf er nicht abfturgte. Er erlangte fchlieglich bie Befinnung wieder, fprang an 53. Str. vom Buge und ichleppte fich bis zur Kevierwache in Englewood. Er wurde per Ambulang nach dem Engle= wood Union Hofpital geschafft, wo fein Buftand als fritisch bezeichnet wurde. Die Räuber überfaben \$80, Die er in feinem Semd verborgen hatte.

# Berwideltes Teftament.

Muf Ersuchen ber Erben bes im Sep= tember 1898 verftorbenen Frant D. Batterson interpretirte heute Richter Neeln ben etwas tonfus abgefaßten letten Willen besfelben. Der Erblaffer hatte bestimmt, baß sein auf \$75,000 bewertheter Nachlaß wie folgt vertheilt werde : Der Bittme, Marn 2. Batter= fon, 334 Progent; ben brei Tochtern, Mary L. Batterfon, Liggie B. Gelleca und Mina I. Patterson, je 164 Progent, und bem Cohn C. Garl Batterfon, ben 18. Theil bes nachlaffes. 3m Falle berfelbe wirflich nur ben 18. Theil bes Rachlaffes erhalt, fo bleibt von bem= felben etwa ein Siebentel übrig, mah= rend ber gange Nachlag vertheilt ift, wenn Garl Patterfon 18 Prozent zugesprochen erhält. Da bie übrigen Erben bas Lettere - als augenschein= lich in der Absicht des Erblaffers lie= gend - befürworten, fo wird Richter Neely am Montag jedenfalls in diesem Sinne entscheiden.

# Unheimlich.

Nachdem bas erfte Feuer im Maje= ftic-Botel, beffen an anderer Stelle Ermahnung geschieht, beute Bormittag mit geringer Mühe gelöscht worben war, wurde die Teuermehr furg nach einander noch zweimal nach demfelben Sotel gerufen. Ginmal war ber Mlarm ein blinder, bas zweite Mal mar aber, in einem Rebrichthaufen, ber in einem ber Korridore zusammengelehrt morben mar, Feuer ausgefommen. Diefe Vorfälle haben unter ben Gaften bes Sotels eine begreifliche Unruhe hervor= gerufen, und guten Schlafes werden fich heute wohl nur Diejenigen unter ihnen erfreuen, die mit ganz gefunden Rerbei gefegnet find.

\* Die Beusner Bating Co. hat ge= ftern beim Staatsfefretar in Springfield bie Erhöhung ihres Aftientapi= tals von \$20,000 auf \$100,000 ange=

melbet. \* Der Gerichtsbiener Brainerd bom Rriminalgericht, gegen ben - wie an anderer Stelle berichtet - bon zwei Geschworenen fehr ernfle Unflagen er= hoben werben, ift bon Chef-Deputy Rung heute bis auf Weiteres vom Umte

fuspendirt worben. \* Der Fuhrmann Batrid Figgerald, No. 3641 Union Abe., erlag geftern im County-Sofpital ben Berletungen, Die er vorgestern Nachmittag gelegentlich der Rollifion des von ihm gelentten Fuhrwertes mit einem Strafenbahnmagen der Halfted Str.=Linie an 37.

\* George Bright, ein bon Dr. 3. G. Grubb in beffen Apothete beschäftig ter Behilfe, blieb heute früh in einem unter bem Illinois Central Biabuft an der 53. Str . befindlichen, ichlecht funttionirenden Drehtreug fteden. Da fchrie er um Gilfe und wurde bann auch bon zwei Paffanten aus feiner

wenig beneidenswerthen Lage befreit. \* Der 14jahrige Edward Meenen, ein Ungestellter der Brints Erpreg Company, wurde geftern Nachmittag in ber Stallung feiner Arbeitgeber bon einem Gaule mit einem Sufichlag in Die rechte Geite bedacht. Der Berun= gliidte, bem zwei Rippen gebrochen wurden, liegt in tritischem Buftande in ber elterlichen Wohnung, No. 276 Newberry Abe., darnieber.

\* Un ber Aftienborfe murbe geftern behauptet, Charles I. Perfes hatte nunmehr auch feinen Untheil an ber Union Loop Co., sowie an der North= mestern und ber Late Street Giebated Railroad Co. benfelben Rapitaliften vertauft, welche bie Union Traction Co. bilben. Rach einer anberen Darftellung mirb aber biefes Berücht nur als ein Bersuch ausgesprengt, es den Inhabern ber Union Traction Co. = Aftien zu er= möglichen, diefe auf gute Urt los ju

\* Gine Coronersjurn, welche geftern einen Inquest über ben Tod ber Frau Jennie Goodrich, Nr. 3050 Calumet Abe. abhielt, gelangte zu der Ueberzeugung, daß sich die Unglüdliche aus Gram über ben Tod ihres Gatten er= fchof, und gab einen bementfprechen= ben Bahripruch ab. Der Rellner Mler= ander Simpfon, ber in Berbinbung mit bem Tode der Frau Goodrich in Untersuchungshaft genommen worben war, wurde von jeder Berantwortung entlaftet und in Freiheit gefest.

# Seftohlenes Gut beichlagnahmt.

Rapitan Bheeler, Leutnant Collins und Sergeant harding bon ber Revier= wache an Marwell Straße, beschlag= nahmten heute in einer nahe Taylor und Loomis Strafe gelegenen Scheune eine Anzahl Riften, die angeblich gestoh= lenes Gut im Werthe bon \$2000 ent= hielten. Das beschlagnahmte Gut murbe in drei Polizeimagen nach ber Revierwache geschafft. Es besteht aus Ballen Seibe und Flanell, Damentleibern, Rorfets, Sofentragern, Bemben, feibenen Strumpfbanbern, Garn u. f. w. Die Polizei ift ber Unficht, daß bie Maaren zum größten Theil bas Refultat von in anderen Städten verübten Einbrüchen find. Gin Theil ber Maaren foll indeß aus dem Enoros-Gefchaft von Marschall Field & Co. gestohlen fein. Es wird bermuthet, daß fich bie Diebe gur Beit in Gefängniffen befinben, boch hoffte bie Boligei, Die Miffe= thater aufzuftobern.

Die Diebe haben erfolgreich in Mu= rora, Galesburg und anderen Städten ber Staaten Illinois und Wisconfin operirt, ftellten aber ihre Thatigfeit ploglich im Dezember ein. Die fragli= chen Riften wurden am 23. Dezember bon einem Fremben in ber bon ihm ge= mietheten Scheune beponirt. Der Frembe mar ein junger, gutgetleibeter Mann, und brachte die Baaren in ei= nem alten, flapperigen Wagen, bor ben ein lebensmüder Gaul gefpannt mar, nach ber Scheune. Er berfprach, in ben nächsten Tagen weitere Baaren gu bringen, ließ fich aber nicht wieder bli= den. Seute erfuhr Rapitan Wheeler bon ber Geschichte und beschlagnahmte bas vermuthlich geftohlene Gut. Gine Angahl Detettibes fahnden auf ben ge= heimnisvollen Fremben, ber die Daa= ren in ber Scheune ablieferte, andere bewachen bie Scheune.

# Wollte fich erft vergewiffern.

Die farbige Röchin Frau Louisa Mortimer ließ heute bem Richter Prinbiville ihren Raffegnoffen William Jones, alias Allen, unter ber Unflage borführen, ihr am 26. Dezember let= ten Jahres \$318 geftohlen zu haben. Befragt, weshalb fie fo lange mit ber Unflage gezögert habe, gab bie Frau zur Antwort, sie habe sich boch erft ber= gewiffern muffen, ob Jones wirklich ber Schuldige fei, und biesbezügliche Beweife habe fie erft geftern erlangt. Frau Mortimer hatte fich im letten Berbft bon ber Stellung ber Röchin gu ber ber Unternehmerin und Leiterin ber Speifewirthichaft bes Ufro-Umeri= fanischen Rlubs emporgeschwungen, ber im Gebäube Rr. 1519 State Str. feir hauptquartier hat. Jones mar bori Saustnecht; ihm waren bie Schluffel au allen Räumen bes Gebäubes qu= auch 311 Frau Morti Bohnzimmer. Die sie behauptet, ift ber ungetreue Sausfnecht heimlig ba eingebrungen und hat ihre Erfparniffe, \$318, geraubt. Jones leugnete hart= nadig und ließ burch feinen Rechts= bertreter alles Mögliche versuchen, um bie Glaubwürdigfeit ber Rlägerin in 3meifel zu ftellen. Richter Prindiville überantwortete ben Angeklagten bem Rriminalgericht.

# Probates Mittel.

John Rline glitt geftern auf einer Strafenbahnschiene an ber 47. Str. aus und fiel über die Geleife. Boligei= fergeant Wiseman war Augenzeuge und fah auch, daß sich ein Straßenbahnmagen in boller Fahrgeschwindigfeit na= herte. Rurg entschloffen gog Bifeman feinen Revolber und gab auf die heranfaufende "Car" einen Schuf ab. Das Mittel war probat, benn ber Stragen= bahnwagen wurde mit einem fo jahen Rude jum Salten gebracht, bag bie Raffagiere wie Rraut undRüben burch= einandergerüttelt wurden; Rlines Le-

# ben aber war gereitet.

\* Die Maufegan Gas Companh ver= fieht feit geftern auch bie Ortschaften Sighland Bart und Late Foreft mit Leuchtgas.

\* Prafibent Scharbt bom Bauge= wertschafts=Rath ber als Baufchreiner, fein Umt ohnehin wurbe niederlegen muffen, wenn bie Baufchreiner=Ber= banbe jest ihre Berbinbung mit ber Bentralforperschaft lofen, wird mahrscheinlich biesen Zeitpuntt nicht abwarten, fonbern fein Umt icon heute Abend nieberlegen.

\* Bertreter bon fünfundzwanzig größeren Banten aus Lanbftabten in Minois, Wisconfin, Michigan und indiana trafen geftern im Grand Baific=Sotel Borbereitungen gur Grun= bung eines Synditats, bas fie vereini= gen und es ihnen gegebenen Falles er= möglichen foll, bei größeren Unterneh= mungen mit ben großstäbtifchen Banten in Beitbewerb zu treten.

# Das Better.

Bom Wetter-Bureau auf bem Aubitorium-Thurm wird für die nächten 18 Stunden folgendes Wetter in Aussicht geftelt.
Chicago und Umgegend: Seute Abend und morgen im Allgemeinen flar; Mindelt-Zemperatur während ber Racht eine Zie Bod uber Aucht : mechfelmer Bind.
Julinois: heute und am Saustag flar; mechfelmber

Mind.
Indiana: Im Allgemeinen beute und am Samftag flar; im jentralen Theile des Gebietes warmer; wechselnder Bind.
Reber-Michigan: Trobendes Wetter beute Thend, wahrscheinlich Schneegestöber, marmer; margen bewölft and im öhtlichen Theile des Gedietes warmer; worsen bewölft and im öhtlichen Theile des Gedietes warmer; worsen flar; mechselnder Bind.
Bisconsin: Zeute Idend Schneegestöber; worgen flar; mechselnder Bind.
In Chicage stelle sich der Temperaturstand megestern Abend bis beute Mittag wie folgt: Abends ellber 2 Grad; Aachts 12 Uhr 19 Grad; Mergens aller 17 Grad; Mittag in Groß; Mergens

Lotalbericht.

\$30 Ausstattung für \$15 oder ein fünszehn Dollar Anzug oder Ueberzieher für \$7.50.



Gute Gefchäftsführung verlangt diese Reduttion ..... Wir wiffen, wir muffen einen Berluft erleiben, um unfere Winter-Borrathe gu raumen, ehe der Frühling fommt . . . . In diefem befonderen Falle ift, "unfer Berluft

Diefe Anzüge, Ueberzieher und Ulftere murden nie für weniger als billiger als in anderen Läden ... Stellt Ench vor, welche wunderbaren Bagains es dann find \$15 verfauft und fogar gu bem Preife waren fie \$3, \$4 und \$5

Feinere Arten von Uebergiehern ... \$18 Sorten für \$10. \$20 und \$25 Sorten, \$13.75.

Extra fpeziell. . . Feine graue Oxford Bicuna Brince Albert Rode und Weften ... Größen 35 bis 40 ... \$20 Gorten, \$10.

Gintaufend Baar von \$2.50 und \$3 Sofen ... \$1.50. 750 Baar Beintleiber ... werth \$4.50 und \$5 ... \$3.25. Biele Bartien von \$7 und \$8 Beintleider ... jest \$5.

# Halbpreis für Knaben-Kleider.

Alle Sorten von eleganien Anzugen gu einem niedrigen Preife fur Anaben jeden Alters, wie folgt : 1000 Angüge aus unferen beften Sorten ausgefucht ... elegante Matrofen-Angüge, Alter 3 bis 9, bie

verfauft wurden ju \$5, \$6 und \$7.... moderne Beftee-Anguge, die nicht unter \$5 und \$6 verfauft wurden .... reiche ruffifche Blufen-Angiige, Alter 21 bis 4, welche wir immer ju \$6, \$7 und \$8 vertauften ..... warme doppel-bruftige Unguge, Alter 8 bis 16, die fruher für \$4.50 und \$5 ver-

fauft wurden . . . alle diese prachtvollen Werthe find in einer großen Bartie gu= jammengestellt und werden morgen offerirt, fo lange fie reichen, Gure eigene Aus-

Anaben Angüge mit langen Sofen . . . Alter 14 bis 19 . . . wirkliche \$10 Berthe. . . \$6.95. 3-Stüd Knichojen-Anzüge für Knaben im Alter 14 bis 19 . . . birtlide \$10 Aberthe. . . \$3.95.

11. \*\* 18. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\* 19. \*\*

75c Angora Toques für Anaben . . . 25c. Kragen . . . 75c. \$1.50 Regligee-Hemden f. Knaben . . . abn. Manschetten . . 98c. 75c Dop .= Band Bolo=Rappen f.Anaben, 35e

# Winter - Kappen und Pelze - -

Mur morgen fpezieller Bertauf bon Derby: und Ge= bora = Suten . . . der Reft von mehreren verichiedenen Bar= tien, die für \$2 und \$2.50 verfauft murben . . . geben gu

Tuch = Rappen . . . feibegefüttert . . . Brighton und Golf = Facons . . . die regul. \$1=Sorte . . . Samftag 50c. Alle unjere 50c und 75c Tudy= und Rluich = Rappen

Unfere fämmtlichen \$1.50 und \$2.00 Tuch= u. Plufch= Rappen morgen 98c.

Geine Belg=Rappen, Die ben gangen Winter für \$5 ber= fauft wurden ... morgen zu genau der halfte des Preifes offerirt ... \$2.50.

Unfer ganges prächtiges Lager bon Damen-Belgfachen

# Handldjulje

Ausstattungen. Abichluß unferes großen Bertaufs bon Bilfon

und feine

Bros. Mufter-Sanbiduben . . . alle übrig gelbiebenen gefütterten und ungefütterten \$2- und \$2.50-Corten werben morgen offerirt ju 85c. Manner = Unterzeug . . . Raumungs = Bertauf ju unge=

fahr ber Salfte, bon mehreren Partien feiner Lammipolle in berichiebenen Farben . . . Waaren, Die fruher in ber Gaifon 3u \$1.50 und \$2 vertauft murben . . . für nur 79c. Feine Cashmerehalbftrumpfe für Manner . . . in ichlich=

ten Farben, lobfarbig und Ratural grau . . . bie wirtlichen 35c= und 50c=Sorten . . . Camftag 20c. Fanch Borfteb Manner-Weften . . . modifcher Schnitt . . .

alles neue Effette . . . mirfliche \$3.50= und \$4=Qualitäten . . . morgen \$1.98. Unfere neuen fanch Gruhjahrs Semden find eingetroffen ... verfehlt nicht, fie au ichen,

Herstellungskosten . . .

18,000 Baar jur Auswahl. Bor Calf, Bici Rib und Quinter

Rer Calf Dlanner-Schuhe, Die gemacht wurden, um für \$2.00 Ian Manner Schuhe, Die im Retailund \$2.25 verfauft zu werden . . . handel \$3 bringen follten . . . toften toften jest \$1.60.

jest \$1.85. Menferst moderne Damen.Schuhe aus franz, Bici Rid ... josten \$2 bringen . . . toften jest \$1.25.

Feinfte engl. emaillirte, Batentleber, Bor Catf, Bici Rib und Borfehide Manner= Schuhe, nie gu bor unter \$3.50 bis \$4.00 berfauft . . . foften jest \$2.20.

Feine patentleberne und Bici Rib \$3.00 Damen Schuhe . . . toften jest \$ 1.75.

# Finanzielles.

# Sichere Anlage-Bonds.

Deutsche Reichs 3, 3} und 4proj. Samburger Staatsvon 1900 4proj. Mexik. Government, Gold 5proj. Sowedifche Government Chicago Stadt und Prainage, Cook County, Gifenbafin, Strafenbafin, Sodbahn, Gas und Efcftr., fowie auch auswärtige Stadt- und andere gute Bonds. An- und Berkauf gu den genaueften Preifen.

M. S. Government 2, 3, 4 n. 5proj.

# Kredilbriefe und Wechfel

auf alle Sauptplage Europas, Boft: und telegraphijde Musgahlungen. Dan menbe fich an uns in beutid ober eng-

Bantgeichäft, Q. Bollenberger, Mgr. Bond:Dept. 182--184 LaSalle Str. - THE TEMPLE.

# Foreman Bros. Banking Co.

Saboft-Ede La Salle und Madison Str. Stapital . . \$500,000

Heberiduß . \$500,000

EDWIN G. FOREMAN, Staffbent. GEORGE N. NEISE, Raffiret,

Mngemeines Bant : Gefdaft. Ronto mit Firmen und Bribatperfonen erwünfct.

Geld auf Grundeigenthum ju berleihen. mitab

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Sypotheten zu verfaufen.

# All on Board. Rajute und Zwischended. EXKURSIONEN

nach Hamburg, Bremen, Antwerpen, London, Rotterdam, Havre, Neapel etc. Eidet = Office

185 S. CLARK STR.,

Gelbfendungen durch Deutsche Geichspoft, Baf ins Ausland, fremdes Geld ger nud bem tauft, Bechfel, Rrebitbriefe, Rabeltransfers, — Ebezialität —

Erbichaften folleftirt, juverläffig, prompt, reell; auf Berlangen Borichug bewilligt.

**Bollmachten** fonfularifc ausgestellt burch Deutsches Konsularund Rechtsbureau

185 S. Clark Str. Office geoffnet bis Abenbs 6. Conntags 9-12 Bermittags. 13fb.

# Schiffstarten

ju billigften Preifen. Begen Ausfertigung von

Bollmachten, notariell und fonjularifc,

Crbichaften, Boraus baar ausbezahlt ober Bore font ertheilt, wenn gewünscht, wenbet Euch birett an

Konfulent K. W. KEMPF. Lifte von ca. 1000 gefuchten Erben in meiner Office.

Deutsches Konsular= und Rechtsburean. 84 La Salle Strasse, Countage offen his 19 Me. ball, mobile feb

Reine Kommiffion. H. o. STONE & CO. Muleihen auf Chicagoer 206 LaSalle Str. berbeffertes Grunbeigenthum. 4 Seluft. 621, @

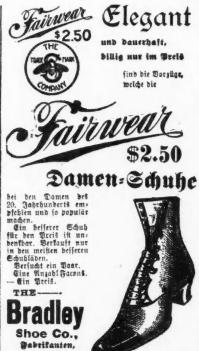

CHICAGO

# Rohlen!

Befte Qualitat. Bolles Gewicht. WART BROS.,

Stadt-Office: Zimmer 402, 215 Bearbornftr. Telephon: Darrifon 1200. Barb-Office: 278 Dation:Straße; Telephon. Nord 38. Bincoln Abe. und Derndon Girafte, Telephon, L. B. 185.

Gur alle fefilichen Gelegenheiten empiehlen 3 mir unfer reichhaltiges Lager importirter somie alle Sorten hiefiger Beine, barunter ben bon ben beiten Mergten fo febr empfohles nen BLACK ROSE. Außerbem enthalt unfer Lager bie größte Musmahl feiner Whisties, Cherries, guteBortw eine, Arac, Jamaica Rum, echtes Zwetidenwaffer, Rirfdmaffer zc.

Kirchhoff & Neubarth Co., 53 4 55 Sate Gtr. 708, bifcion\* Tel. Main 207. 2 Thuren öftlich von State Str.

Endparent Gottfried Brewing Co.

Craurige Buffande.

Die Beschäftsmethode der Stadt. verwaltung liegt schwer

im Urgen. Das Sajardfpiel fteht ichen wieder

im ichonften flor. Die Einrichtung von 40 21bfall : Derbrennungsöfen empfohlen.

Mandamus:Berfahren gegen den Counthrath. Bor einem halben Jahr ernannte ber Merchants' Rlub feine Mitglieder Sa= rold F. McCormid, Arthur I. Albis und Renffelger 2B. Cor mit bem Muf= trag gu einem Spezialtomite, bie in ben berichiebenen Departements ber ftabti= fchen Bermaltung maßgebenben Beschäftsmethoben zu unterfuchen. Der Rlub stellte bem Ausschuß zu diesem 3med die Summe von \$2500 gur Berfügung, und feit mehreren Monaten prüft ein speziell bazu engagirter fach= verständiger Buchhalter die Bücher in den berichiedenen Departements. Er hat die gewonnenen Erfahrungen und Beobachtungen in einem Bericht an ben Musichuß niebergelegt, auf Grund bef= fen biefer feinen Schlußbericht an den Rlub aufarbeiten wird. Der haupt= fache nach wird ter Ausschuß berichten, baß bon einer Geschäftsmethobe, bom Standpuntt bes modernen Raufman= nes aus betrachtet, in ber flädtischen Bermaltung überhaupt feine Rebe fein tann. Um beften illuftrirt werden die Buftande in der Stadthalle burch den Ausspruch eines ber Mitglieder des Ausschuffes, ber erflärte: "Die Stadt Chicago gleicht einem Geschäftsmann, ber feine taufmännische Laufbahn als ber Befiger eines "Beanut Stand" er= öffnete, fein Geschäft im Laufe ber Beit bis auf ben Sohepunt einer Weltfirma brachte, aber immer noch die alte Be= fchäftsmethobe beibehalt, die er anfäng= lich beobachtete: Am schwersten hat un= ter biefer ungeschäftsmäßigen Führung ber Geschäfte natürlich bas Romptrol= lers-Umt zu leiden, obwohl der gegenwärtige Stadtfämmerer Rerfoot fich nach Rräften bemüht hat, wenigstens das Gröbste wegzuhobeln. Gemiffe Einflüffe fteben einer burchgreifenben Reform vorläufig noch im Wege, wenn aber die Bürgerschaft im Allgemeinen erft einmal erfaßt hat, welche Lotter=

wirthschaft in ben Geschäftsbüchern ber

Stadt herricht, fo wird man es nicht

wagen, auch fernerhin bie fo nöthige

Reform gu hintertreiben." Stadtfammerer Rerfoot hat icon mehr als ein Mal erflärt, daß teine Methobe in ber Geschäftsführung ber Stadtverwaltung liege, und fein Umt ift ihm berartig berleidet worden, daß er es im April niederlegen wird, auch wenn Mahor Harrifon abermals gemablt merben follte. Als Beifpiel ber gerabezu unglaublichen Lieberlichteit, mit welcher früher in der Stadtfamme- | ber Stadt. rei berfahren worben ift, führt Berr | Rerfoot ben folgenden Fall an, ben er fürglich gufällig ermittelte. Giner ge= miffen Firma waren auf "Warrants" \$15,000 ausgezahlt worben; bie Gin= tragung auf ber Rreditfeite bes Rontos befagt aber nur, bag bie Stadt ber Firma \$1500 zahlte, fo baß fie, laut ihrer Bucher wenigftens, ber Firma heutigen Tages noch \$13,500 schuldet. persönlichen Unterschrift des damalige Stadtfämmerers nur bie Anfangsbuch= staben feines Namens, und auch biefe hatte er nicht mit eigener Sand auf Die Unweifungen gefett, fonbern fie maren mit einem Rautschutstempel aufgebrückt worden. Dies ift übrigens, wie Stadt= fammerer Rerfoot ferner ertlarte, auch bei gahllofen Ched's ber Fall, fo bag ein folder Rautschutstempel fich für ben ober bie Befiger als ein febr ein= trägliches Befitthum erwiefen haben mag, benn bag auf Roften ber Steuerzahler ftrafbarer Unfug bamit getrieben worben ift, fann faum bezwei= felt werben. Der Bericht, welchen ber Spezialausichuß bes Merchants' Rlub in eima Monatsfrift bemfelben gu un= terbreiten gebentt, wird betaillirte Bor= fcblage hinfichtlich ber Ginführung ei= ner mobernen, ftreng taufmannifchen Gefcaftsführung und Buchhaltung in allen Departements ber ftabtifchen Bermaltung enthalten - ob es aber ge= lingt, biefe Reform auch einzuführen, bas fteht auf einem anberen Blatt.

Den Induftrierittern fcheint die Reform-Springfluth, Die ben Wirthen über bem Ropf zufammengeschlagen ift, taum die Stiefelfohlen genett zu haben, benn Bauernfanger und Ghrenmanner ähnlichen Genres rupfen ihre Opfer täglich nach wie bor unter ben - an= fcheinend staarbehafteten - Mugen ei= ner hochwohllöblichen Polizei. Das Oberhaupt berfelben scheint fich außer= bem noch ein ichweres Gehörleiben gu= gezogen zu haben, benn Meldungen über offen betriebenes hazarbfpiel ge= genüber ftellt fich Chef Riplen bollftan= big taub. Gemiffe Polititer, bie mit ber Berwaltung in enger Fühlung stehen, vertaufen Privilegien gum Ba= gardiren und treiben allwöchentlich ei= nen gemiffen Prozentfat als Tribut ein. In eingeweihten Rreifen ergablt fich, bag biefer Tribut in bie man Rriegstaffe ber County-Demotratie fließt und gur Beftreitung ber Roften ber Frühjahrstampagne verwendet werden foll. Am schwunghaftesten wird gur Beit bas Sagarbiren mit ben automatifchen Ginwurfmaschinen betrieben, bie in Sunberten bon Wirthschaften wieder aufgestellt worben find, obwohl ber Bolizeichef bor nicht langer Zeit auf Befehl bes Burgermeisters feine Untergebenen angewiesen hat, alle ber= artigen Mafchinen zu tonfisziren. Un= geblich wird für biefes Privilegium mochentlich ein Tribut von \$5000 erhoben, \$700 davon in einem gewiffen Theil ber Norbseite, \$500 in Gub Chicago

CASTORIA Für Säuglings und Dinder.

Die am Sorgfältigsten und nach wissenschaftlichen Grund faten gemachte Seife für den haushalt und die Wasche ist

# American Family Soap

Die Zuthaten werden von unseren eigenen Sachverständigen ausgesucht. Sie werden unter den wachsamen 2lugen von erfahrenen Seifensiedern zusammengesetzt. Wir erlauben feine zweifelhaften Beimischungen. Rein Zufallsspiel in der Kabrifation.

Das Ergebniß ist eine Seife von gleichmäßiger Vorzüglichkeit, jedes Theilchen mäscht.

Derlangt von Eurem Grocer American family Seife und versucht sie.

JAMES S. KIRK & COMPANY.

und \$700 in dem Distritt von 12. bis 39. Str. auf ber Gubfeite, mahrend für bas Privilegium in bem Diftritt bom Fluß bis gur 12. Str. wöchentlich \$1000 entrichtet werben muffen. MIs Polizeichef Riplen geftern barüber befragt wurde, ob er nicht miffe, daß in allen Theilen ber Stadt die Ginmurf= Mafchinen wieder aufgetaucht feien, antwortete er: "Das tann ich boch taum glauben - übrigens ift bies, follte es wirtlich wahr fein, nicht meine, fon= bern bie Schuld ber Polizeibeamten, welche in ben betreffenden Diftriften ben Dberbefehl führen." Die Frage, ob er den Befehl geben werde, die Maschi= nen gu tonfisgiren, beantwortete Boli= zeichef Riplen bahin, bag er bies nicht thun werde.

Der Unterausschuß bes Stadtrathes, welchem ber Auftrag zutheil geworden ift, Borfchlage über bie empfehlens werthefte Methobe ber Abfallbefeitigung gu machen, wird ber Gefammiforper schaft feinen Bericht in etwa zwei Bochen einreichen. Der Musschuß hat sich bahin geeinigt, bag bie Stadt am beften babei fahrt, wenn fie bie 2000 Tonnen Abfalle, bie fich täglich anfammeln, ber= brennt, und ju biefem 3mede empfiehlt ber Musichuß bie Errichtung von 40 fol= cher Berbrennungsofen in Berbindung mit ben berschiedenen Rraft=Bentralen Der Stadtraih hat bem Ausschuß \$100,000 gur Ausführung feiner Empfehlungen gur Berfügung geftellt, und ein Drittel tann in biefem Jahre gu bem befagten Zwede berwen= bet werben. In ber Zentrale an Chi= cago Abenue und Sebgwid Str. ift ein Abfall-Arematorium bon ber Bright Crematory Company bereits eingerichtet worben, und basfelbe wirb in etwa 14 Zagen in Betrieb geftellt Much trugen die "Warrants" ftatt ber werben. Der Dfen toftet rund \$3000, fügung stehenben Summe in biefem Sahre acht folder Rrematorien einge= richtet werben tonnen. Jebes berfelben wird eine tägliche Kapazität von 30 Tonnen haben, und ba minbeftens 40 Prozent ber gefammten Abfalle aus Ufche befteben, fo würden 40 Rrematorien genügen, um bie Abfalle ber Stabt ju bernichten. Diefes Suftem hat ben Borgug bor bem in anberen Großftab= ten eingeführten Rebuttionsfuftem, bag bie Abfalle nur in Afche und bie übrigen Beftanbtheile fortirt gu werben brauchen, mahrend fie, wenn fie gu Dünger berarbeitet werben, in Ufche, rein begetabilische und in Abfalle anberer Stoffe gefonbert werben muf= fen. Die bon ben Berbrennungsofen erzeugte Sige wird gum Betrieb ber Bentralen bermenbet werben. Der Ausschuß hat berechnet, daß die Summe bon \$4,000, welche bie Ctabt jest jährlich für bie Abfuhr ihrer Abfalle bezahlen muß, bagu hinreichen wirb, ben Rohlenverbrauch in ben Rrema= torien gu beden, fobag ihre Ginführung eine Erfparnig bebeuten wiirbe.

Gine Ordinang, Die in hohem Grabe gur Befeitigung bes Rauchübels bei tragen wirb, will ber Juftigausschuß bes Stabtraths bemfelben in feiner nächften Sigung gur Unnahme empfeh-Ien. Die Ordinang ift mit Silfe bon Beter Bight bon ber "Municipal Urt League", Profeffor Rerr bom Urmour Institute und Charles Naplor, bem Chefmaschiniften bon Marihall Fielb & Co. entworfen worben und berfügt, baß fich jeber Beiger ober Mafchinift, ber eine Beiganlage bebient, einer Brüfung bon Seiten ber Maschiniften= Brufungsbehörbe zu unterziehen hat. Befteht er bie Brüfung, fo ertheilt ihm bie genannte Beborbe eine Ligens, bie ihm aber entzogen wirb, fobalb er gum zweiten Mal eines Berftoges gegen bie Rauchverordnung überführt worben ift. Spaterhin wird ber Juftigausfchuß bem Stabtrath noch bie fernere Em= pfehlung machen, bie Memter bes Rauchinfpettors, bes Reffelinfpettors und bie Mafdiniften-Brufungsbeborbe bem Dberbauamt gu unterftellen.

Bu großer Enttäuschung ber Lehr: frafte verschob ber fculrathliche Fi= nangausschuß feine auf geftern anberaumte Sigung, in welcher er enbgiltig bas Bubget ber Behörben, fowie bie ben bagu berechtigten Lehrtraften in Musficht gestellte Gehaltserhöhung festfeben wollte. Der Musichuß wirb bie gefor=

# Mehl Gemacht in Chicago von hartem, nord. lichem Weizen, ift zum beliebtesten Mehl

Golden Horn

in Taufenden von Chicagoer Beimftat. ten geworden, wo sich seine Vorzüglich. feit durch wirfliche Dersuche heraus. gestellt hat.

Ge wird von 1000 Grocers in Chicago verfauft. Benn Guer Grocer es nicht hat, ichreibt bireft nach ber Dauble.

STAR & CRESCENT MILLING CO., CHICAGO.

berten Bewilligungen für bie einzelnen Departements des ftabtischen Schulwefens um eine runde Million gu befcneiden haben, um fie mit ben für biefes Jahr ju Gebote ftehenden Mit-

teln in Ginflang zu bringen. Der Ausschuß für Schulleitung beschloß geftern, brei neue Schulen für verfruppelte Rinder einzurichten und bie ichon bestehende Schule für folche auf ber Beftfeite beigubehalten. Rurglich angeftellte Erhebungen ergaben, bag es auf ber Gubfeite 81 und auf ber Nordseite 16 verfrüppelte Rinder gibt, welche bie Schule befuchen murben, wenn eine folche für fie eröffnet werben würde. Der Musichuß wird bem Schulrath empfehlen, auf ber Gubfeite Schulen für Krüppel in ber Demen= und der Fallon=Schule einzurichten und bie Schiller per Omnibus nach und bon ber Schule zu beforbern. Für bie Rruppel ber Nordseite foll eine Schule entweber im Mgaffig= ober bem Anider= boder=Schulhaus, eröffnet merben. Die Schule für berfrüppelte Rinber ber Bestfeite, Die fich an Mabison Str. und Ogben Abe. befindet, wurde im letten Jahre von 56 Schülern besucht. William Beber, Abam Bolff und

James 3. Gray, Die brei Mitglieder ber Uffefforen=Behörde, Die gur Beit die lette Salfte ihrer Umtszeit abbienen, werden in ben nächsten Tagen ein Man= damus=Berfahren gegen benCounthrath einleiten, um ju berbinbern, bag ber felbe feinen Befchluß, ihr Behalt um 10 Prozent zu beschneiben, gur Musfüh= rung bringt. Gie werben fich barauf ftugen, bag bie Staats = Berfaffung porichreibt, bag bas Gehalt feines Mitgliedes ber Behorbe, folange fich bas= felbe im Umt befindet, berabgefest mer= ben barf. Zweifellos werben auch bie alten Mitglieber ber Reviftonsbehörbe, beren Gehalt der Counthrath pon\$7000 auf \$6300 herabsehen will, ein gleiches Berfahren gerichtlich anhängig machen. In einer geftern abgehaltenen Gigung

ernannte das Rollegium ben Rreis= richter William Beft gu feinem eigenen Rachfolger als Mitglied ber Gubpart= Behorbe. Die Umtszeit ber Rommiffare berfelben beträgt fünf Jahre.

311 der Mitte. Reuer Roman bon A. M. Beginnt in ber "Conntagpoft" vom 17. gebenar.

# Pring Rarneval.

Mer fich in ber nun balb gu Enbe gehenden Faschings-Saison noch ein= mal gründlich amufiren und austoben will, findet hierzu eine bortreffliche Ge= legenheit beim 4. großen Preis=Mas= fenball bes Unterftugungs=Bereins ber "Luftigen Brüber" auf ber Nordseite, welchen beffen Mitglieber morgen, Samstag, in Müller's Salle, an North Moe. und Gebgwid Str., abhalten werben. Dort fann man wieber einmal im Bollgenuß echter überfpru= belnber Faschingsluft schwelgen, ben Taumel fennen lernen, bem in ber frohen Rarnevalszeit ganze Gemeinben, ja ganze Nationen sich ergeben, bem namentlich in früheren Zeiten alle fünft= lichen Schranken zwischen Mensch und Mensch weichen mußten. Sier in bem Getümmel bes geschmachvoll und glan= genb bericonerten Narrenvolles in Müller's Salle, wirb man empfinden, baß ber tief in ber menfchlichen Ratur wurzelnde Bunfch, bin und wieder eine Rolle gu fpielen - ju mimen, gu posiren, furg, anbers gu scheinen, als man ift - beute noch ebenso lebbaft

Eugene Frei

Aedichte. berechtigen ju bem pracht gen Buch: "Field Flowers" Ein \$7.00

Pield Flowers"
in Leinwand geh., Extl., als eine Quistung site die Eudsten Abr hunderis.
Tas Avch des Ing entralte eine Austrag site die Eudstelle eine Austrag site die Eudstelle eine Austrag eine Anstelle vor Welt nicht verweitige Familie des verfordenen Eugene Field vertheit, ments zum Andenken an den beliebten Boeten der Kinder verweiten der Kinder der Kontrag eines e Das Boch bes Jahr hunderts. Brachtvoll illn-friet von 32 ber größten Ar-tiften der Weit.

Eugene Field Monument Souv. Fund Augiene Buchlaben.) 180 Monroe Str Thicago. Benn 3br bas Borto bezahlen woll ichift 10c. Ermähnt bie "Abenvpok". 28ne

wie je gur Geltung fommt. Es ift übrigens fein Bunber, bag gerabe auf bem Mastenball ber "Luftigen Bruber" Die Faschingsfreude fo herrliche Triuma phe feiert, benn bie Beranftalter beffelben find bie fibelften Lebemaner bon ber Nordseite, die ftets tonangebend find, wenn es gelegentlich gilt, bes Lebens Ernft bie Bitterfeit gu nehmen. Rebenbei bemerft gelangen 4 Serrena und ebenfo viele Damenpreife in Bes tragen von je \$3-\$10, fowie anbere Breife gur Bertheilung.

Bum Colug ber biesjährigen Rars nebals-Saifon halt ber Rheinifche Berein am Faftnachtfonntag, ben 17. Febr., in Dondorfs Salle feine lette Narren-Sigung ab und forbert alle Rarnevalsfreunde auf, Geiner Sos heit, bem Pringen Rarneval, jum 216schied ben gebührenden Tribut pflicht= getreu ju gollen. Daß biefe Gigung eine glangenbe wirb, fann ber Glfer-Rath fühn behaupten. Es find fo viele Borirage angemelbet, bag nur bie be= ften berüchfichtigt werben fonnen. Die Boffe: "Du bragft be Bann' meg", bon Frig Reuter, fowie andere gelun= gene Bühnen-Aufführungen werben bie Lachmusteln ber Besucher in Bewegung halten. Den Schluß bilbet auf allge= meines Berlangen "Jofephine von ber Beilsarmee und ihre Getreuen", mit Gefang und Tang. Um ben Tang= luftigen gerecht gu werben findet bas rauf ein flotter Ball ftatt. Der Gintrittspreis beträgt, intlufibe Rarrena Rappe, 15 Cis. Anfang 3 Uhr 11 Min. Nachmittags.

Der 2. jährliche Mastenball ber Chi= cagoer Sotel= und Restaurant=Leute unter ben Mufpigien ber "Chicago Sotel unb Reftaurant G. D. B. Cociety" wird morgen Abend in ber Baffenhalle bes 1. Regiments, 16. Str. und Dichigan Abe., ftattfinben. Das Arrangements-Romite hat weber Mühe noch Ausgaben gescheut, um bie= fen zweiten Ball zu einem noch weit glangenberen Erfolg zu machen, als es ber erfte mar, ber übrigens alle anderen öffentlichen Balle, welche letten Binter abgehalten wurden, in ben Schatten stellte. Der Reinertrag fließt in bie Rrantentaffe bes Bereins. Für gute Beine und eine bortreffliche Ruche ift bestens geforgt.

BROWN'S BRONCHIAL TROCHES of Series belfen gegen Suften u. Erfaltungen "Enthalten fein Opium ober irgend eimaß Shabliches."—Dr. A. M. dapes, Chemiter, Bofton.", "Amr in Schackteln. —Dittet Ench vor Nachamungen.

# Telegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Associated Press." Inland.

Maurice Thompfon geftorben. Cramfordville, Ind., 15.Febr. Maurice Thompson, ber bekannte Schrift= steller, ift heute früh um 3:25 Uhr nach einer Arankheit von vielen Wochen ge= ftorben. Er war feit mehreren Tagen nur noch durch die Unwendung bon Stimulantien am Leben erhalten worben. Geine Familie mar am Sterbe= bett: allem Unichein nach erfolgte ber Tod schmerzlos. Thompson war schon feit gestern Abend um halb 10 Uhr be= wußtlos. Das Begräbnig wird mahr= icheinlich am Montag ftattfinden.

Staatslegislatur und 4 Jahre lang Ctoats:

### Bur tubanifden Frage.

Sabana, 15. Feb. Unterrebungen mit ben Delegaten ber tubanischen Berfassungs-Konvention binsichtlich ber Begiehungen ber neuen Republit au ben Ber. Staaten zeigen, bag eine Mehrheit ber Delegaten gewillt ift, bie Oberhoheit ber Monroe-Dottrin über biefen gangen Rontinent anzuerkennen, und auch ba= rauf eingehen will, baf bie auswärtigen Beziehungen ber tubanischen Republit auf gehn Jahre im Gintlang mit ben Wünschen der Washingtoner Regierung ftehen follen, außer in Fragen zwischen Ruba und ben Ber. Staaten. Die Ru= baner wollen fich jedoch bas Recht bor= behalten, im Falle wefentlicher Mei= nungsverschiedenheiten auswärtigen Rath zu fuchen und zu einem Schieds= gericht ihre Zuflucht zu nehmen.

Die Rubaner wünschen Sandelsgegenfeitigkeit und ein Schut = und Trut-Bundnig mit ben Ber. Staaten, sie sind jedoch nicht gewillt, Mili= tar=, Flotten= ober auch nur Rohlen= ftationen ben Ber. Staaten abzutreten ober auch nur auf unbeftimmte Beit gu verpachten, ba fie bies als eine Bebrohung ber Couveranität ber tuba= nischen Republik ansehen.

# Erdbeben im Guden und in Megifo!

Union Cith, Tenn., 15. Jeb. Gin heftiges Erbbeben wurde geftern Abend zwischen 6 und 7 Uhr hier mahrgenoms men. Dasfelbe jog bon Beften nach Often und bauerte mehrere Gefunden. Die Säufer madelten beträchtlich.

Memphis, Tenn., 15. Febr. Gin leichs tes Erdbeben murbe geftern Abend gwi= fchen 6 und 7 Uhr hier berfpürt.

Poplar Bluff, Mo., 15. Feb. Diefe Gegend wurde geftern Abend bon einer Erberschütterung heimgefucht. Der Gi= genthumsschaben war nicht beträchtlich; aber bie betgate Frau G. S. Arlan er= litt eine furchtbare Rervenerschüt= terung, bie töbtlich zu werben icheint.

Stadt Meriko, 15. Feb. Es wird hierher gemelbet, baß heftige Erb= erschütterungen im Staate Guerrero porgetommen, und bie Gebaube in Chil= pancingo, Mescala, Dos Rios und an= beren Stäbte ichmer beschäbigt worben

# Bu früh freigelaffen.

Bana, Ml., 15. Febr. Auf telegra= phisches Ersuchen murbe Charles Klug. ber friihere Rertreter ber amerifanis ichen Brobutten-Gefellichaft bon Chi= cago, hier berhaftet. Es murbe feine Antlage erhoben, und Ring wurde fpa= ter wieder in Freiheit gesett. Nach fei= ner Freilaffung trafen Telegramme pon Beamten aus Springfielb ein, Rlug unter allen Umftanden feftauhalten. Bis zu fpater Stunde war Klug noch nicht wieder verhaftet; wahrschein= lich hat er die Stadt verlaffen. Wie man hört, wird er aus perschiebenen Städten wegen fauler Gefchichten ber=

# Roofevelt geht heim.

Denver, Col., 15. Febr. Der erwählte Vizepräsident Theodore Roose= belt, ber mehrere Wochen lang im nordweftlichen Colorado ber Jagb ob= lag, wird am Connabend auf einem Buge ber Mibland-Road feine Beim= reife bon Rifle, Col., antreten. Db er fich in Denver aufhalten wirb, um eine Ansprache an die Legislatur zu hal= ten, ift noch ungewiß.

# Ift ihnen doch ju fart.

Topefa, Rans., 15. Febr. Das 216= geordnetenhaus ber Ranfafer Staats-Legislatur firich bie Rote bes Ronigs Ebward VII. von England, welche ber Legislatur für beren Sympathie-Befcluß anläklich bes Tobes ber Ronigin Victoria bantte, bom Prototoll, weil in ber betreffenben Mittheilung bas Wort "Lonalität" enthalten war.

### Dampfernadrichten. Ungefommen

Rem Port. Olbenburg von Bremen; Cebie ben

vol: Cufic won Rem Dort; Sagamore und London: Mefaba bon Rem Port. Bremen: Beimar bon Rem Port.

Mbgegangen. Boulogne: Rotterbam, bon Rotterbam nad Ren Porf. Antwerpen: Rambyfes nach San Francisco. Queenstown: Rem England, bon Liberpool nach

Botton.
Bictoria, B. C.: Morangi nach Shbned, Auftralien.
Auf dem, men Bremen in Rem Port eingetroffenen.
Dampfer "Dibendung" den ein vodenkranter Imiechenberg Spaliagier. Deriche wurde in das Aufnachme-hofpital gehracht. Der Dampfer aber wird, eber nach feinem Dof fabren darf, bestinfziet, und außerbem werden alle seine Passagere (1132 im Bwischafte und II in der Kaglüte) gezwungen wers den, sich etmofen au lassen.

### Musland.

# Chredliches Familiendrama!

Strafburg, 15. Febr. In Mühlheim am Rhein hat fich ein furchtbares Familienbrama abgefpielt. Dort hat ber brotlos gewordene Fabritarbeiter Dreß= ler, ber über feine Entlaffung fehr niebergeschlagen war, in einem Ber= weiflungsanfalle vier feiner Rinder, eine Chefrau und fich felbft in morbe= rifcher Abficht burch Stichwunden chwer verlett. Drei andere Rinder, de= nen baffelbe Schidfal zugebacht mar, find gludlicherweise entfommen.

### Großes Unternehmen für St. Betereburg.

St. Betersburg, 15. Febr. Gine Rommiffion wird demnächft gufam= mentreten, um die Blane und Bor= ein Union = Depot ber Burtelbahn und für eine Bochbahn zu prüfen. Der Blan umfaßt elf eiferne Bruden über | Thaten Fluch". die Newa, die 45 Millionen Rubel to= ften werben. Das gange Unternehmen erfordert einen Kostenauswand von 190 Millionen Rubel. Balinsti hofft, ame= rikanisches Kapital für das Unternehmen au intereffiren.

### Wollen fich nicht entleiben.

Beting, 14. Febr. Es bestätigt fich, baß brei Derjenigen, welchen ber Raifer borgeschlagen hatte, die, bon den Mäch= ten gewünschte hinrichtung felber an fich zu vollstreden, sich beffen positiv geweigert haben.

# Bom Ronig autgeheißen.

Rom, 15. Febr. Ronig Biffor Ema= nuel hat das, von Signor Zanardelli organifirte neue Minifterium gutge=

# Telegraphische Notizen.

# Inland.

- In Cleveland haben die Putwaas ren-Großhändler Glid & Moher Banterott gemacht.

- 3wei Kinder von Thomas hunter bei Spintle, einem tleinen Dorfe füdlich bon Bana, 311., erlitten ben Flammen= tob. Die Eltern maren auf einem Be= suche bei Nachbarn abwesend, und die Rinder fpielten mit Feuer. Das haus ift abgebrannt, die Ueberrefte ber Rinber wurden in ben Ruinen gefunden!

- Die Baronin v. Retteler, die ameritanische Wittive bes in Befing ermorbeten beutschen Gefandten, Frhrn. b. Retteler, ift gestern mit dem Dampfer "Fürst Bismard" nach Europa abgereift. Sie wird fich auf eine Ginlad= ung bes Raifers Wilhelm nach Berlin begeben.

- Eine Spezialbepesche aus unserer Bundeshauptstadt meldet: "Präsident McKinlen ift über bie neuesten Nach= richten bon ben Philippinen auf's Sochfte erfreut. Er fest in die Thatigfeit des Kommissärs Taft großes Bertrauen und schenkt, ba er weiß, bag biefer ben Filipinos gerecht und großmuthig entgegentritt, ben bufteren und entmuthigenden Berichten bes Generals McArthur über bie andauernben un= gunftigen Buftanbe auf ben Infeln nicht viele Beachtung."

- Die Gewaltthaten gegen Wirthe in Ranfas führen wieberum zu Begen-Gewaltthaten. Go wird aus Winfield, Rans., mitgetheilt: Die Unirte Bruder-Kirche in Winfield hat nur noch zwei in ber verfloffenen Nacht eingeworfen worden. Man glaubt, bag dies infolge bes geftrigen Zusammenftoges mit ben Wirthen geschehen ift. In ber Stadt herrscht große Aufregung. Es wurde eine Anzahl Haftbefehle erwirkt. — Die Mrs. Nation ift gestern wieber in Topeta angekommen; fie will fich in ihrem fogenannten Beim, ju Medicine Lobge, ein wenig auf ihren Lorbeeren ausruhen und bann ben "Bernichtunas= frieg" gegen alle Wirthschaften in Ran= fas fortsegen. Uebrigens begann in Topeta auch bie Gerichtsverhandlung gegen Mrs. Nation wegen Demolirung ber Wirthschaft "The Senate".

- Alfons Sagemann, ein bäufiger Jagdgenoffe bes Raifers Wilhelm und Gründer des Leipziger Turf-Klubs, ift geftorben.

- Der Theaterschriftsteller Ostar Blumenthal hat ein neues Luftspiel in Berfen verfaßt: es führt ben Titel: "Fee Caprice".

- 3m 3. Garberegiment zu Fuß, Barnifon Berlin, ift ber Scharlach ausgebrochen, und breifig Rrante find im Lagareth ifolirt worben.

- Unläglich ber Ernennung bes beutschen Raisers zum britischen Felb= marschall wird nachträglich tonftatirt, baß Raifer Wilhelm nunmehr 40 beutsche und 12 ausländische Uniformen zu tragen berechtigt fei.

- Man fürchtet, bag bas beutsche Torpedo-Divifionsboot "D. 3" an ber banifchen Rufte geftrandet und verloren ift. Mehrere Torpeboboote find auf ber Guche nach bem bermiften Fahrzeug, haben aber noch feine Spur ent=

- Aus Ropenhagen wird gemelbet: Sinfictlich bes Bertaufs von Danifch= Westindien werben bald wichtige Ereigniffe erwartet. But informirte Rreise versichern, daß bas auswärtige Amt im Begriffe steht, an die Ber. Staaten eine befinitive und gunftige Antwort abgehen zu laffen.

- Das igl. Dpernhaus zu Berlin hatte zu Wagners Tobestag, ben 13. Febr., eine Mufter-Aufführung von "Lohengrin" geplant. Diefe tonnte aber nicht stattfinden, ba mehrere Ganger nicht auftreten tonnten; Grüning ift be= urlaubt, Rraus ift heifer, und Commer überangeftrengt. Es wurde baber Tannhäufer" aufgeführt.

- Giniges Auffehen machte in Berlin ein hochoffiziöser Artitel ber "Nord= beutschen Allgemeinen Zeitung", weil er feststellt, daß die Regierung teinen neuen Rurs in ber Bolen-Frage einzuschlagen gebenft. Schon gegen Ende ber Mera

### Hopenlohe tauchte in den Blättern die Mordorenner an der Arbeil. Ansicht auf, daß ein neuer Polen=Rurs in Musficht ftebe.

- Der General ber Ravallerie Bring Georg bon Preugen, ber am 13. Febr. 1826 als Sohn bes 1863 verstorbenen Bringen Friedrich geboren murbe, feierte feinen 75. Geburtstag. Er ift auch als Literat unter dem Pfeudonym G. Conrad hervorgetreten und Berfaffer meh= rerer Dramen, wie "Phabra," "Rleo= patra," "Gleftra" u. f. w.

- Berliner Blatter find entruftet darüber, daß Freiherr b. Wangenheim auf ber Konvention des Landwirthe= Bundes in feiner Rebe, als er ber geschiebenen Reichstanzler Graf Caprivi und Fürft Sobenlohe gedachte, mit Ba= robie auf ben Schluß bes befannten Uhland'ichen Gebichtes "Des Gangers schläge bes Ingenieurs Balinsti für Fluch" fagte: "Der Kangler Namen meltet tein Lieb, fein Selbenbuch verschollen und vergessen, das ist ihrer

Seit ber Bar bon Livadia nach St. Betersburg gurudtehrte, entwidelt Die politische Polizei eine ungewöhnliche Thatigteit. Es haben viele Saussuch= ungen und Berhaftungen ftattgefunden, befonders in den letten 14 Tagen. Diefe Energie-Entfaltung erregt Unbehagen und hat allerlei Gerüchte über angebliche Berschwörungen zur Folge. Es wurde auch ber berühmte Professor B.R. Melutow, bedeutender Beidichts= ichreiber und Literaturforicher, in Saft

-- Aus Ras Tschibudil, Französisch= Dftafrita, wird gemelbet: Der Ronig Tetla bon Gojam, nordwestlich bon bem Rönigreich Schoa gelegen, ftarb neulich infolge von Bergiftung, und es ftreis ten sich jest zwei Brätendenten um ben Thron. Raifer Menelit hat eine Urmee abgefandt, um die Ruhe wieder herzustellen. — (Bielleicht hängt dies mit bem, neulich erwähnten Genfationsbericht über eine Schlacht zusammen, mobei es auf beiden Seiten 7000 Tobte und Bermundete gegeben haben follte.)

# Lofalbericht.

### Reue Unflage.

Gegen den Gerichtsbiener D. B. Brainerd, ber auch beim erften Prozeg bes Llond J. Smith angeschuldigt worden ift, eine Beeinfluffung ber Jury versucht zu haben, wird jett eine abn= liche Anklage erhoben. L. M. Lancafter, Nr. 5311 Dearborn Str. mohn= haft, der ein Mitglied ber Jury mar, welche fürglich ben August Beder von ber Anklage des Mordes freisprach, behauptet, Brainerd habe die Geschwore= nen, nachdem dieselben sich auf Freis fprechung geeinigt hatten, au veranlaffen gefucht, ihr Berditt in bas Gegen= theil umquanbern. Gin anberer Beschworener, H. L. Moats von Nr. 151 Dft 19. Str., bestätigt bie Ungaben Lancafters.

Junges Cheglud. - "Das mar aber boch feine icone Sochzeitsreife. wenn Dein Mann als Reifender gu= gleich Runben besuchte." - Junge Frau: "Dh, im Gegentheil, es mar rei= genb! Jebesmal, wenn Frangl irgenb= wo herausflog, hab' ich ihn bor ber Thure in meinen Urmen aufgefangen."

- Die fie bie Tobten überfchägen und bie Lebendigen schmähen und hegen ! . . . . Ber weiß - wenn mich ber Tod erreicht, fo preifen fie auch mich vielleicht. Doch ihrer Unerfennung me= gen lohnt's schwerlich, fich in's Grab gu legen . . . .

# Ein Schlechtes Erühstlick.

Rur fent wenige Leute effen ein gutes Frühftud.

"Alles was ich für Frühftud effen will, ift eine Gemmel und eine Taffe Raffee."

Diefe Bemertung hört man nicht nur in Sotels, Reftaurants und Lunch Rooms, fonbern es ift auch bie gewöhnliche Frühftuds = Regel im Familien-Rreife Man follte annehmen, bag nach zwölfftundigem Faften boch bie erfte Mahlzeit bes Tages eine fraftige und aute fein follte, und menn mir alle natürlich und bernünftig leben würden, fo wurde bies auch fo fein, aber feiner bon uns thut es, baher wird bas Frühftud nur als etwas Nebenfachliches be-

trachtet Gin Philosoph ber Gegenwart fagt: "Während meiner bielen Jahre an= ftrengenben Beschäftslebens habe ich fein gutes fraftiges Frühftud gegeffen, weil ich immer glaubte, bag bies nicht absolut nothwendig war, bis ich meinen Appetit für Lunch und Mittagseffen

berlor. Mein Argt fagte mir. bag ich ein Opfer bon nervofer Duspepfie fei und ausruhen muffe, benn teine Medigin fonnte ben Git meiner Rrantheit erreichen, aber biefen Rath tonnte ich nicht beherzigen, weil meine Beschäfts= Ungelegenheiten biefes nicht guliegen, und um Linderung gu erhalten griff ich nach Argneien und Mitteln und aus reinem Bufall ftieß ich auf ein Mittel. welches wirkte. Als ich eines Abends in einer Upothete mar, fah ich, baf eine Angahl Leute Stuarts Dhapepfia Tab= lets, ein vielfach angezeigte? Mittel für Magenleiben, tauften. Diefes Beifpiel wirkte fo mächtig auf mich, bag ich auch

ein fünfzig Cent Padet taufte. 3ch nahm ein ober zwei Tablets nach jeber Mahlzeit, und in einer Woche begann fich mein Appetit gu beffern, und ich fühlte, bag mein alter Chrgeis auf Arbeit wiebertehrte und bag ein gutes Frühftud effen tonnte, mich barnach berlangte, und bon biefer Zeit ab bis heute nahm ich Stuarts Duspepfia Tablets ebenfo regelmäßig wie meine Mahlzeiten ein, nicht etwa, weil ich irgendwie im Magen gu leiben habe, fonbern, weil ich bies berhuten

Gine fünfzig Cent-Schachtel Stuart Tablets reicht mir einen Monat und erhalt meine Berbauung aut ich weiß bon feiner befferen unb Gelbanlage, bie ein Gefcaftsmann machen fann."

Verursachen Brände in vier hiesigen Hotels.

Operirten im Balmer Soufe, Dem Great Rorthern Botel, dem Cherman Soufe und dem Sotel Grace.

Stehlen mahrend der Aufregung im Great Morthern Botel Schmudfachen im Werthe von \$500.

Gin Student ale freiwilliger Teuerwehrmann. -Bed unferer Etaatomanner. Gin Sund macht feinen weren auf ein Teuer

In vier Gtagen bes Palmer Sonfe augleich brochen geftern Rachmittag, wahrscheinlich bon ruchlofer Sand an= gelegt, Brande aus, und 35 Minuten fpater murbe Feuer in zwei Gtagen bes Great Northern-Sotels entbedt. Man fah zwei verbächtige Manner, die vermuthlich Sotelbiebe waren, aus bem Balmer Soufe fturgen. - Um halb 8 Uhr entstand auch ein Feuer im Sher= man Soufe. Bahrend ber burch bas Teuer verurfachten Aufregung murben aus Zimmern des Great Morthern-Sotels Schmudsachen im Werthe von \$500 geftoblen. Feuerwehrchef Dennis Smenie faßte einen Rerl ab, als berfelbe im Begriffe war, in ein Bimmer ber Gtage .l. ju ichleichen, und mies ihn fort. Unter ber perfonlichen Leitung von Feuerwehrchef Swenie wird heute eine Untersuchung eingelei= tet werden, da Swenie, sowie die Sotel= bermaltungen überzeugt babon find, baß bie vorermähnten Teuer bas Bert bon Brandftiftern find, Die mahrend der burch die Brande hervorgerufenen Aufregung zu rauben und zu flehlen beabsichtigten. Raum 24 Stunden fpater entftand in einem anderen Sotel auf gleichfalls höchst verdächtige Weife ein Feuer, welcher Umfland Die Boligei in ihrer Unficht beftarft, bag eine mohlorganisirte Bande bon Mordbrennern gur Beit in Chicago ihr Unmefen treibt und es vorerft auf bie Plunderung größerer Sotels abgefeben hat. Die Polizei hat eine gute Beschreibung ber beiben Rerle erlangt, welche aus bem Palmer Soufe flüchteten, und eine Ungahl Detettibes fahnden auf die ber= meintlichen Bofewichte.

3m Balmer Soufe, Monroe und State Str., brachen um 5 Uhr 15 Mi= nuten bier Feuer in mit Bafche gefüllten Rörben aus, welche fich in vier ber= ichiebenen Stagen befanden. Man fand, daß Handtücher mit Petroleum ge= tränkt waren. Die Feuer wurden von Gaften und Sotelbedienfteten gelofcht, ehe nennenswerther Schaben berurfacht morben war.

Im Great Northern=Botel, Dearborn Str. und Jadfon Boulevard, brachen um 5 Uhr 50 Minuten in ben H. und J. bezeichneten Gtagen zu gleicher Beit Brande aus. In ber H.- Stage war Petroleumgeruch beutlich mahrnehm= bar. 3. C. Friest aus New Nort berichtete, daß ihm mabrend ber Auf= regung Schmudsachen im Werthe bon \$500 aus feinem Zimmer, geftohlen wurden. Das Feuer verurfachte eine fleine Banit unter ben Gaften. Der angerichtete Branbichaben wird auf \$1000 geichatt.

3m Cherman Soufe, Randolph und Clark Str., brach um halb 8 Uhr Abends in einer Roriborfammer ber britten Ctage ein Feuer aus, welches gelöscht wurde, ehe es nennenswerthen Schaben angerichtet hatte.

Im Sotel Grace, Nadion Boulevard und Clark Str., brach brach am Mitt= woch Abend um halb 8 Uhr auf ber= bächtiger Meife in einer Mafchetammer ein Teuer aus, welches gelofcht murbe, ohne großen Schaben berurfacht zu

haben. Da bie Branbe im Balmer Soufe qualeich ausbrachen, so wird vermuthet. baf minbeftens bier Mordbrenner bort operirten. Es brachen Flammen gu gleicher Zeit aus Baschforben hervor, die in ber 2., bezw. 3. 4. und 5. Etage standen. Um gefährlichsten schien ber Brand in ber fünften Stage gu fein. Die Flammen wurden bon John Dic= William, Ir., einem Stubenten ber Princeton Universität, Cohn bes Banfiers John McWilliam in Obell, 30. unter Bubilfenahme eines chemischen Feuerloich=Mutomaten gelöscht. junge Mann murbe bor zwei Wochen nach ber Beimath gurudberufen, weil bie elterliche Wohnung in Flammen aufgegangen mar. Muf ber Rudreife nach ber Universität begriffen, mar er im Balmer Souje abgestiegen. Er ent: bedte ben Brand, rief dem Bellbon Bermann Sould zu, Die Feuerwehr zu alarmiren, und gog bann ben Rorb von der Band, Die ichon ichwälte, nach ber Mitte des Rorridors. Er trug Brand= munden am Geficht und ben Santen bavon, boch gelang es ihm, ben Brand ju loichen. Gegen 50 Gafte ergriffen, Die übrigen Gafte alarmirend, in mil ber Furcht die Flucht und brachten fich, natürlich mit beiler Saut, in Gicherheit.

In ber Bafchefammer ber 7. Gtage bes Great Northern Sotel, fowie in einem Rlappbett im Rorridor ber 9. Etage, Die zwei Stodwerte höher gele= gen ift, brachen um 5 Uhr 50 Minuten Feuer aus. Gin Bellbon lofchte bie Flammen im Rlappbett, welches mit Betroleum getrantt mar. Der burch Die Flammen in ber 7. Etage berurfachte Schaben wird auf \$1000 gefchatt. Der Gafte bemächtigte fich eine hoch grabige, an Panit grengenbe Muf Mis die Feuerwehr auf ber Bildfläche ericbien, ftand Bimmer Do. 46 in ber 7. Stage in Flammen, welche fich ichon ihren Weg nach bem Rorribor bis gur Rahe bes Bepadfahrftuhls gebahnt hatten. Col. 2B. G. Gben, ber Befiger bes Sotels, hatte aus feinen Ungeftellten eine Gimer=Brigabe orga= nifirt, bie aber feine befonberen Gra folge zu verzeichnen hatte. Die Mehr= gahl ber Gafte murbe "ausgeräuchert" eine Dame wurde ohnmächtig und bie Fahrftuhlführer hatten alle Sanbe voll ju thun, bie übrigen Gafte in Sicher= heit zu bringen.

# Samllags-Offerten in Waaren, die Ihr kaufen wollt

Das Lager bes Großen Laben ift unvergleichlich mächtig - wir führen nur zuberläffige Baaren und wir erfuchen Gud, hierher gu tommen und Gud felbft gu übergeugen, bag unfere Breife immer bie billigften finb.

# Rene frühjahrs-Güle für

# Chicagos beliebtes Bargain-Hauptquartier.

Schuh-Bubehör für Samftag.

Schwarze Tubular Souh: Obbs und Ends in Bafte Bolifh-per Schachtel ..... Rleine Sorte T. M. Souh: 3 michie-per Schachtel ...... ber Bar ..... 1 Glycerole für Dameniduhe .. 15e

Blichert's Combinations ... 10e



# Noch ein Schuhhändler hat das Geschäft aufgegeben. MAAS, BAER & CO., Morth Avenue und Carrabee Strafe, Chicago,

beichloffen, ihr Schuhaeschäft aufzugeben und haben uns ihren gangen Schuhvorrath ju 50 Cents am Dollar verfauft. Derfelbe befteht aus Manner-, Anaben und Little Bents = Schuhen. Diefe Baaren find nicht gang ein Jahr alt, ba die Firma erft am 1. Mai 1900 ihr Schuhgeschäft eröffnete. Ihr fonnt versichert fein, daß es modische und bauerhafte Schuhe find - wir garantiren jedes Baar - es befinden fich barunter Ladleber, Bici Rib, Belour, Bor und War Calf - ebenfo gute Arbeitsschuhe

Maas, Baer & Co.'s \$2.00 Männer=Schuhe . . . . .

Maas, Baer & Co.'s \$3.00 und 2.00 \$3.50 Goodhear Belt Schuhe . . . . . . . . . . . . . . . . . Maas, Baer & Co.'s \$4.00 und 2.65

# Knaben und Little Gents'.

|                                                           |     | 0                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|
| Maas, Baer & Co. — Alle ihre Ruaben : Eduhe — Auswahl     | .95 | Maas, Baer & Co.'s \$1.50 Manner.<br>€lippers für | 1.00 |
| Maas, Baer & Co. — All ihreLittle Gent's Schuhe — Auswahl | 25  |                                                   | 65   |

# Zigarren-Preise, wie sie selten vorkommen

Wir haben ber Stadt Geiprachsftoff geliefert burch die großartigen Werthe, die wir in feinen Zigarren, Zabat und Pfeifen bieten. Spesialberfauf ber wohlbefannten "El Concerto" reinen Sabana Bigarren ju weniger als ben Berftellungsfoffen-Bigarren find Reb West Cuban bandgemacht, durchwegs feinfte Buelta Sabana-in Al Juftand-volles Affortiment in Farben-zwei Größen-

"San Matteo" reine havana Zigarren-ju wohlbe: | "Golben Cagle"-feine Zimmer fpanische Gin- | Pop. Sorten ju berabgeiet: fannt um weiter befchrieben gu werden, Die regul. lage-gefledtes Sumatra Dedblatt-"Hone Part Roje", "Hone Part Roje", "Henry George", "La Manilla", "Tom Moore" Zigarr "Burnito" 5c Zigarren—feine Combination Ginlage "Lorinda"—behe Zigarre in Chicago für das Geld -Sumatra Dedblatt-handgemacht-gerade jo gut | -gemacht aus hochfeinem hiefigem Tabat - volle

Groker Pfeisen-Verkauf.

garantirt erfter 

Rauch=Labaf. alle Facons - Waaren die regular bis Bed's hunting-12 U.-9 Pad. 31 Biper Beibfied-ber Afb. .25 Sweet Tip Top-1 2-3 U.-9 Bad. 34 Star-ber Bfb.... Starbard Leaf-per Bfb... 25 Senjation-1 2-3 U.-9 Bad. 32 Senjation-1 2-3 U.-9 Bad. 35 Stefing Fine Cut-per Pfug.

mie viele angezeigte 5c 3igarren-morgen, 25 Grobe Verfecto Facon - Rifte mit 50 85 für ... . 25 Stud \$2.95 -.30

Salter, Professor George D. herron

toren, die Springfield in einem Zuge gute Manieren, muffen diese aufzuweis nehmlich von den herren William M. der Chicago und Alton Bahn verlassen | sen haben; jene gesellschaftlichen An= hatten, trafen hier mit 50Minuten Ber- | standsregeln muffen sie zum Benigsten | und Frl. Jane Abdams in entsprechenpatung ein, um zu erfahren, daß in wiffen und befolgen konnen, die vei un- ber Beise behandelt wurde. herr Sal-Teuer ausgebrochen mar. En Braid= wood war in der "Chair-Car" bes Bu= ges Abfall in Brand gerathen. Das Feuer wurde zwar schnell gelöscht, boch verblieb ein Brandgeruch. In Dwight, Ju., mußte in Folge eines Achfenbran= bes die Lotomotive gewechselt werden, und die 50 Min. Beripätung waren Die

Folge. In früher Morgenstunde gerieth bas Dach des Toronto Hotels, No. 44 North Clark Strafe, in Brand. Die unfanft aus bem Schlafe gewedten Gafte ergriffen, nur farglich betleibet, bie Flucht und erreichten ausnahmslos unverlett Die Strafe. Das Feuer murbe gelöscht, ehe es irgend welchen Schaben verurfacht hatte.

Gin Bernhardinerhund retiete ge= tern Abend bas Gebaube Ro. 6307 Bentworth Abe. bor ganglicher Ber= ftorung burch Teuer. Riften in einem unbenutten Raume ber erften Stage waren in Brand gerathen. Der Sund hatte die Flammen bemerkt, flurgte in bie in ber zweiten Stage gelegene Boh= nung und gerrte feine Berrin, Frau S. 2. Bond, am Rleibe nach ber Ruche. Sier fah bie Frau ben Rauch und alar= mirte die Feuerwehr, welche bas Feuer loidite, ehe noch erheblicher Schaben angerichtet worben war.

# Goldene Worte.

Red ier außern fich im "Matheon" und im "Sunfet Klub"

Mit einer foftlichen Freimuthigfeit, die die meiften der Borerinnen allem Anschein nach aber feineswegs unangenehm berührte, fprach fich Richard Mansfield geftern Nachmittag inBeds Salle, No. 164 Warren Abe., bor bem Frauenverein "Matheon", ber ihn zu Gafte geladen hatte, über die Begiebungen ber mobernen Gefellichaft gur Buhne und über mancherlei Un= tugenben im mobernen Gefellichaftsle= ben aus. Die Mehrzahl feiner treffen= den Bemerkungen wurden mit tiefem Stillschweigen entgegengenommen. Gie trafen die gorerinnen jedoch nur wie leichte Pfeile, Die zwar berlegen, aber nicht verwunden. Reine ber anwesen= ben Damen tonnte fich bem tiefen Gin= brud entgiehen, ben biefe Bahrheiten machten, die ihnen ber beliebte Schauspieler frant und frei in's Gesicht dleuberte. "Wenn eine weibliche Große bes ameritanifcen Gefellichafts= lebens ihren Reichthum, ober ihren gu= ten Ramen verloren hat, bann fucht fie gewöhnlich bie Buhne auf, um fich gu rehabilitiren. Das ift recht nett bon ihr, aber wir wollen fie nicht in unferem Areise haben. Die Leutchen, Die wir gerne aufnehmen möchten, find junge, ehrfame, wohl erzogene, tunft= begeifterte Junglinge und Madchen.

Rongreß = Abgeordnete und Sena= | Geiftes= und herzensbilbung, auch ben" war bas Sauptthema. bas bor= schaft aber leider bei Geite geschoben hat. Gelbft in ben angeblich befferen Areisen gibt sich jett der junge Mann zwar so natürlich, aber auch fo roh, wie er nur bermag. Bum Schaufpielermer= ben gehört mehr als ein hühlches Geficht ober ein wohlgestalteter Rörper. Bor Allem muß ein folcher Afpirant fprechen fonnen. Wie Benige miffen aber ihre stimmlichen Mittel fünftle= risch zu gebrauchen. Menn ich eine Frau mit einem berartigen Sprechor= gan bon nafalem, quietfchigem Rlange, wie es die meiften unferer Gefell= Schaftsbamen haben, geheirathet hatte, ich ließe mich augenblidlich von ihr scheiden. Ferner erfuchte Mansfield

feine Hörerinnen, doch ja einen Unter=

schied zwischen ber wirklichen Schau-

buhne und dem hier als Baudeville=

Bühne bekannten Tingeltangel machen

au wollen. Die Menschendarftellung

fei eine Runft, Die viel Studium, Bif=

fen, Talent und eifernen Fleiß ber=

lange; die Beine mehr ober minder grazios auf der Buhne nach dem Tatt ber Mufit zu schlenfern und bagu ein nichtsfagendes Liedchen gu trällern, bermoge ein Jeber zu erlernen, ber fei= nem Tangmeifter und Lieberpaufer ba= für bezahlen tonne. Sier antnupfend, verbreitete sich Mansfield über sein Lieblingsthema, über die Begründung eines amerifanischen Rationaltheaters, in welchem die englische Sprache rein erhalten, Unichauungsunterricht über gute gefellschaftliche Manieren und fon= ffige Lebensgewohnheiten gegeben und ber Berfuch gemacht werben fonne, eine nationale Buhnentunft ju ichaffen. Much gur Forderung ber ameritani= fchen Bühnenliteratur wurde ein berar= tiges, subventionirtes Muftertheater biel beitragen, benn ein gutes Buhnen= wert fei eben fo fehr ber Erhaltung und der Vererbung auf die Nachwelt murbig, wie ein gelungenes Gemalbe. Noch viel nothwendiger, als National= Gallerien fei defhalb eine National= Schaubühne für bas amerikanische Bolt .- Die Sorerinnen wollten, nach= bem er feinen Bortrag beenbigt, Mans= field auch als Deflamator horen und ließen ihn burch Frl. Rofemarn Mc= Ginnis, Die Prafibentin bes Rlubs, ersuchen, ihnen boch "eine Extranum= mer gum Beften gu geben". Mansfielb erklärte, feit feiner Jugendzeit habe er fich nicht mehr als Deklamator ber= fucht, und bamals fei es fein Genuf gewesen, ihm guguboren. Alsbann ber= abschiebete er fich eilig bon feinen So=

Der "Sunfet Club" gab geftern Abend eines feiner 3medeffen, bei melchem bekanntlich nicht bas Effen, fon= bern bas bem Mahle folgende Rebes tournier ber 3med ber Beranftaltung bilbet. "Drohende nationale Schas mers und Frau U. R. Geftefell.

rerinnen.

ihren Hauptquartieren, dem Great feren Eltern und Großeltern gang und ter fach im Militarismus einen ber Northern Hotel und dem Palmerhouse, gabe waren, die die moderne Gesell- nationalen Hauptschäden, an welchem, mie einst Rom und Carthago, fo aud Die nordamerifanische Republit bereinft zu Grunde gehen werde, wenn fie fich in weitere berartige Unterjochungs= friege, wie ber jest auf ben Philippi= nen=Infeln geführte, einlaffen follte. Die Erpanfionswuth unter ben Sanbels= und Induftrie = Fürften biefes Landes werde voraussichtlich immer mehr und mehr um fich greifen; Die Subameritanischen Republiten und Bentral=Amerita wurde man unter bie Botmäßigfeit bes Norbameritanischen Bundes zu bringen und womöglich bef fen Berrichaft auch nach China, Gub-Ufrita und anderen überfeeischen Lanbern auszudehnen fuchen. Der Rrieg auf ben Philippinen fei nur ber Beginn einer langen Reihe bon blutigen und graufam geführten Eroberungs= gugen. Professor Berron fnüpfte an Die Warnungen an, bie fein Borrebner gemacht hatte, und fchilberte in glu= henden Farben Die fogialen Dig= ftanbe, welche icon jett in ber Rord= ameritanischen Republit bestehen, und wie biefe noch immer anwachsen wür= ben. 2013 bie Haupturfache biefer Schaben bezeichnete er bie Unfamm= lung ber Belbquellen bes Lanbes in ben Sanden weniger Brivatleute, jene Rorporationen bes Reichthums, Die burch die Trufts und burch bie großen induftriellen Rorporationen herbeige= führt werde. "Niemand ift jemals in bividuell zu großemReichthum gelangt, ohne auf Roften feiner Mitmenfchen. Menn fich aber alles Blut in einem menichlichen Rorber nur im Gebirn anfammelt, bann wird ber Rorper frant, er wird burch einen Gehirnichlag bebroht. Go ift gentralifirter Reich thum eine Rrantheit, eine gefellichaftliche Lüge, eine Schande für bie Menschheit. Bo biefe Anfammlung bon Reichthumern immer mehr um fich greift, ba wird ber Arbeiter, ber bie Rleibung für bie Bohlhabenben anfertigt, bald in Lumpen einhergeben und ber Bergmann, welcher bie Rohlen aus ber Grube an's Tageslicht forbert, wird frieren, ober mohl gar Sungers fterben muffen", außerte fich Redner. - Frl. Jane Abbams beflaate, baß fich bas gegenseitige Bettrauen unter bem Bolte verringert habe und bag Migtrauen, 3meifel, Scheelfucht und andere berartige Uns tugenben immer mehr im Bolte um fich griffen. Ferner beleuchteten, aber ein Jeber in berichiebener Beife, bas Sauptthema bie Rebner Baftor Frant Crane, welcher beim Rebetournier ben Borfit führte, Paftor Jentin Blogb Jones, Paftor D. F. Dibham, Brof. Milton S. Terry bon ber Rorthweffern University, und bie Rebnerinnen Frau Chas. henrotin, Frl. Daub Guma

# Abendpost.

Gricheint täglich, ausgenommen Conntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY.

Abendpoft"=Gebäude . . . . 203 Fifth Ave. Swifden Monroe und Abams Str. CHICAGO. Telephon: Main 1498 und 1497.

Breis jeber Rummer, frei in's Saus geliefert 1 Cent Breis ber Sonntagpoft , , , , 2 Cents 3abrlid, im Boraus bezahlt, in ben Ber. 

Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as second class matter.

### Britifder Gigenfinn.

Dem mittelalterlichen Schaugepränge, bas ber neue Ronig bon Grogbritan= vien und Erland bei feiner erften Bar-IamentBeröffnung entfaltete, entfprach auch seine sogenannte Thronrede. In diefer fprach er pomphaft bon Geinem Seere, Geiner Flotte, Geinen Rolo= nien und Seinem Bolte, aber felbftber= ständlich nicht bon Seinen Schulben. Tropbem er jedoch ben Ton nachäffte, ben Seine erlauchten Borfahren in ber guten alten Beit anzuschlagen geruh= ten, zeigte er fich als bloger Schatten= tonig, fobald er auf bie Berforgungs= frage anfpielte. Er fündigte nämlich an, bag er ber Nation alle "Rrongüter" bedingungslos gur Berfügung ftellen und fich hinfichtlich der Feststellung fei= nes Gintommens auf Die Grogmuth bes Parlamentes verlaffen würde. Un= geachtet feines Purpurmantels und fei= nes Gefolges mar er alfo ebenfo menig ein wirklicher Rönig, wie bie mastirten Speichelleder, Die um ihn herum ftanben, echte Ritter und Bunftherren

Deshalb braucht fich auch Niemand enttäuscht zu fühlen über bie Unberfohnlichkeit, Die ber erfte Gentleman in England ben Boeren gegenüber befun= bete. Da er thatfächlich nur eine ihm Bugewiesene Rolle fpielte, fo fagte er selbstberständlich auch nur das, was bas Ministerium ihm vorgeschrieben hatte. Dieses wiederum ift burch ben Thronwechsel nicht im Geringften berührt worden, fonbern ftütt fich nach wie por auf bie Parlamentsmehrheit, bie es in ben letten Wahlen errungen hat, und beren es auch jest noch sicher gu fein glaubt. Mis Sprachrohr bes Rabinets Salisbury mußte alfo ber Ronig erflären, daß ber Rrieg gegen bie Boeren fortgefest werben wird, bis fie fich bollftanbig unterwerfen. Erft wenn die britische Herrschaft über bie ehemaligen Republiten allgemein aner= fannt worben fei, werbe bie Gleichbe= rechtigung aller Weißen und eine milbere Behandlung der Schwarzen einge=

Much ift thatfächlich bas gange Par= Iament mit diefer Politit einverstanden. Die Liberalen griffen zwar bas Mini= fterium an, tabelten feine Rriegführung und legten ein gutes Wort für bie Boeren ein, aber fie fügten gleich bin= gu, baß fie "felbfiberftanblich" bie Mittel zur Fortsehung des Krieges be= willigen wurben. Demgemäß unter= scheiben fie fich von den Konfervativen nur barin, daß fie ben Freiheitstam= pfern bie Unterwerfung mit einigen füßenRebensarten erleichtern und ihnen allenfalls einen Schein ber Unabhangigteit laffen möchten. Bas fie auch insgeheim benten mögen, öffentlich ma= gen fie nicht zu befürworten, bag Groß= ritannien fein Unrecht eingestehen, Die Reindfeligkeiten abbrechen und ben Boeren einen ehrenvollen Frieden anbieten folle. Deshalb braucht fich bas Ministerium um ihre rein "atademi= fchen" Ginwände nicht zu fümmern.

Somit ift Großbritannien entschlof fen, die Unterwerfung ber Boeren um feben Breis zu erzwingen, - felbft um ben bet Ausrottung bes tapferen Boltchens. Die Soffnung, bag eine Mehr= heit ber Nation burch die obfermuthige Freiheitsliebe ber Afritaanber gerührt werben, ober wenigstens die Roften gu hoch finden würde, hat sich nicht er= füllt. Biele Englander ichamen fich allerbings ber Brutalität, welche die größte Geemacht ber Erbe gegen einen wingigen Stamm in Gubafrita übt, nber fie wollen nicht bie "ruhmbebedten" britischen Fahnen bor einer Sand= boll trogiger Bauern fenten. Lieber machen fie fich zu Mitschuldigen ber habgierigen Gippe, welche ben nieber= trächtigen Ungriff auf Die Boerenrepubliten begonnen hat. Die "batriotische" Gitelfeit übertont bie Stimme bes Bemiffens.

Die lange bie Boeren ben fleinen Rrieg noch fortzusehen vermögen, tann Niemand fagen, weil Niemand ihre Stärfe und ihre hilfsmittel tennt. Gie mögen sich noch Wochen, Monate ober felbst Jahre im Felbe behaupten und bem Feinde burch fühne Streiche bier und ba großen Schaben gufügen, aber menn ihnen immer und immer wieber neue Trubben entgegengestellt merben fo muß fich ihre Rraft fchlieflich boch erfchöpfen. Da fie ihre Gefangenen micht festhalten tonnen, fonbern gleich wieber auf freien fuß fegen muffen, wogegen bie Briten bie in ihre Befangenfchaft gerathenben Boeren außer Landes ichaffen, fo nimmt bas Digperhaltniß awischen ben beiden Seeren noch fortwährend zu. Außerbem muß ber Pferbe= und Waffenvorrath ber Freischaaren immer mehr gufammen= dmelgen. Die übermenschlichen Leiftungen, bie fie bollbracht haben, fegen auch übermenschliche Anftrengungen poraus, benen fie fchlieglich erliegen muffen. Gunftigere Friedensbebingun= gen fonnen fie burch bie Fortfegung bes Rambfes augenscheinlich nicht er= reichen, und bas Enbergebnig tann lei= ber nicht zweifelhaft fein. Unter biefen Umftanben find fie es ihren nothleiben= ben Frauen und Rinbern fculbig, ber Hebermacht zu weichen. Gie haben langer Wiberftanb geleiftet, als man je für möglich gehalten hätte, haben allen Lanbräubern eine nachhaltige Warnung ertheilt und ber Sache ber Freiheit und Gerechtigfeit unbergangliche Dienfte ge-Teiftet. Um fo mehr wurbe es alle Belt bebauern, wenn ein foldes Bolt fich

Telbft bom Erbboben bertilgte.

Das "Baby" bes Truft = Rattene fönige.

Die Lifte ber großen ameritanifchen "Trufts" wird bemnächst burch ben Blechkannen-Truft einen neuen Bu= wachs erhalten. Die Bilbung eines fol= chen Trufts wurde icon bor einem Jahre geplant, aber es tamen bamals bie unangenehmen Enthullungen über bie Borfen-Jobberei ber Leiter ge= wiffer großen Stahl= und Gifen=Rot= porationen bagwischen und fpater fam bie Wahlfampagne, beren Musgang wenigstens eine Beit lang ungewiß schien, so bag man es für gerathen hielt, gu marten. Unterbeg mar man jeboch immer thatig, und wenn es lange ge= bauert hat, bis biefer verhältnigmäßig fleine Truft unter Dach und Fach ge= bracht murbe, fo scheint bie Arbeit ba= für um fo beffer - grundlicher - be= forat zu fein.

Der Blechkannen = "Truft" - bie Bezeichnung "Truft" mag ber Bequem= lichfeit halber beibehalten werden wird ein Kapital von \$15,000,000 be= figen und fammtliche Blechtannen-Fa= briten ber Ber. Staaten einschließen. Es wird nach bem 1. April — an bie= fem Tage foll der Truft in's Leben tre= ien - im gangen Lanbe, vom Atlanti= schen bis zum Stillen Dzean, keine ein= Bige unabhängige Blechtannen = Fabrit bon Bebeutung mehr geben, und bie paar fleinen, welche ber Truft nicht auffaufte, werben ihr Rohmaterial, bas Beigblech, bon bem "Beigblech=Truft" taufen muffen, welcher gemiffermaßen als ber Bater bes Blechkannen=Trufts anzusehen ift. Die "American Tin Blate Company" wieber steht in enger Berbinbung mit ber "Feberal Steel Company", bie, wie jest ber Blech= fannen=Truft, eine Gründung ber Ber= ren James S. und William S. Moore ift; und biefe endlich foll, wie befannt, einen Theil ber allumfaffenben Stahl= und Gifen="Rombination" bil= ben, welche Berr S. Bierpont Morgan gründete ober gründen will.

Das jüngfte Trufttind fann fich ei= ner großen und mächtigen Bermanbt= schaft rühmen; es scheint versorat, und es wird fich ebenfo wenig um ben Gin= fauf ber nöthigen Rohftoffe gu forgen brauchen, wie um ben Absatz. Der Blechtannentruft wird feine Gintäufer nöthig haben und toftfpieliger Bertaufer entbehren tonnen. Der Weißblech= truft wird ihm liefern, was er braucht, und wer Blechkannen braucht, wird gu ihm tommen muffen, benn fonft werben feine Blechtannen zu haben fein, menigftens nicht zu ben Preifen, gu benen ber Truft fie liefern tann, ba für jebe unabhängige Fabrit bie Beigblechpreife höher fein werben, als für ihn. Und man hat in noch anderer hinficht für ihn gesorgt. Um bas Auftauchen bon gefährlichem Wettbewerb weiter zu er= schweren, hat man auch die Maschinen= fabriten aufgetauft - ober wird fie auffaufen - beren Spezialität bie Berftellung von Blechwaarenmaschinen

- Preffen ufw. - ift, und bie auf Diefem Gebiete ber Mafchinenbauerei leiftungsfähig ift. Diese Fabriten werben fünftig nur für ben Truft ar= beiten, und wenn es fünftig Jemanbem einfallen follte, bem Blechtannen-Truft Wettbewerb machen zu wollen und es ihm auf irgend eine Weife ge= lingen follte, gu annehmbaren Breifen bas nöthige Weißblech zu erhalten, fo würde er wahrscheinlich feine eigenen Maschinen bauen müffen, und es würde ihm wahrscheinlich schwer wer= ben, wenn nicht unmöglich fein, Da= schinen zu schaffen, bie ben berboll= tommneten und, theilweife wenigftens, burch Batente geschütten Maschinen bes Truft gleichkommen würden. Das iunafte Rind ber großen Truftfa= milie wird nur zu effen und gu ber= bauen haben; es brohen ihm feinerlei Befahren - wenn es nicht in feinem eigenen Wett erftidt ober im Baffer erfäuft - gewiffermagen an ber Baf=

fersucht elendiglich zugrunde geht. Der Blechtruft wird nahezu 100 Ge= schäfte berschlucken, bie bisher unabhan= gig waren und beren Befiger fich qu= meift gar nicht gern berfchluden ließen. Sie hatten bie Fabriten aufgebaut unb biefelben waren ihr Stolg und ihre Freude, wie fie ja die Rinder ihrer Ur= beit und Klugheit waren. Biele bon ihnen wären wohl lieber unabhängig geblieben, aber bie "Promoter" ber "Trufts" brohten ihnen, fie erbar= mungslos an bie Wand gu bruden, wenn fie "braugen" blieben und boten ihnen berhältnigmäßig sehr hohe Summen für bie Geschäfte; Gummen, bie über ben wirklichen Werth berfelben oft weit hinaus gingen. Es mar ein Ent= weberober, bei welchem bie Frage nach mehr ober weniger Sperren immer im Ginn bes Trufts entschieben murbe.

Der Truft erhielt feinen Willen, aber er taufte theuer und wird theuer bertaufen muffen, Divibenden auf \$15,000,000 "Rapital" bezahlen zu fonnen. Er wirb ferner theuer berfaufen muffen, weil er für bas Weigblech theuer bezahlen muß, und bie American Din Plate Company muß biel für ihr Weißblech verlangen, weil auch sie ein sehr großes "Rapital", bas zum guten Theil "Baffer" ift, verzinsen und für ihr Rohmaterial hobe Breife gablen muß; benn auch die Feberal Steel Co. und ichlieflich herr Morgans Milliarbentruft haben fehr biel Rapital und fogenanntes Rapital zu berginfen und muffen, bas gu thun, hohe Breife for=

Die wahrscheinliche Folge ber Bilbung ber Blechkannen-Trufts wird fein, bag eine Reihe Fabrifen, in benen bis jest ruftig gearbeitet murbe, ein= geben werben, benn man wirb nur einige fehr große Fabriten in Betrieb halten, ba in folden bie Probuttion billiger ift; fobann merben bie Breife für Blechtannen in bie Sobe gefdraubt werben, und bas gange Bolf wird gur Berginfung ber Berthe bes übertapi= talifirten Rattentonigs angehalten werben. Und ichlieflich wirb in Folge beffen ben Berbrauch gurudgeben, bie Musfuhr in folden Baaren wird lei-

noch höber schrauben, um ben burch ben berringerten Abfat entstanbenen Musfall in ben Profiten wett gu machen; es werben vielleicht noch mehr Fabriten gefchloffen werben, und fchlieglich wird vielleicht ber ameritanische Erfinder= geift einen Erfat für bie theuren Blech= tannen finben und bie gange gewaltige Truft=Blafe wirb plagen. Es mag auch fein, daß fie ichon früher platt plagen wird fie in abfehbarer Beit.

Der Blechkannen-Truft wird wohl fcon bon Anfang an "überkapitalifirt" fein und biel berbienen muffen, auf feine eigenen Millionen "Rapital" Dibibenben gu gahlen. Man erwartet aber bon ihm noch, bag er helfe, bie gange liebe Berwandtschaft von Trufts unterhalten, und das scheint etwas viel berlangt.

Gine Statiftit, die ju denten giebt. Gehr intereffante, wenn auch wenig erfreuliche Mustunft über bie tiefein= fcneibenbe Wechfelwirtung zwischen ber Beschäftigung und ben Gefund= heitsberhaltniffen ber Bebolterung lie= fert eine bon ber Regierung bes Groß= herzogthums Sachfen-Meiningen beröffentlichte Statistit über bie Geburts= und Sterblichfeitsberhaltniffe jenes Staates im Jahre 1898. Es ftehen ba bicht nebeneinander bie betr. Angaben aus bem Rreise Sonnenberg, beffen Einwohnerschaft überwiegend Dienfte ber Induftrie, und gwar meift ber Spielwaaren-Fabritation fteht, und bem Rreife Silbburghaufen mit bormiegenb ländlicher Bevolferung. Die Bahl ber Ginwohner ift in beiben Begirten ungefähr gleich groß; fie beläuft fich auf 55,542 bezw. 55,505 Seelen. Inbeffen fei gleich bemertt, bag auch ber Rreis Sonneberg etliche rein bäuerliche Begenben und ber Rreis Silbburghaufen mehrere Industrieorie aufweift, fo bak bie aus ber Statistit gezogenen Schlüffe noch bezeichnenber fein würben, wenn es fich um einen Gegenfah zwischen rein ländlicher und rein induftrieller Bebol= ferung handeln würbe. Aber auch fo, wie fie fich bieten, find bie Ungaben wohl geeignet, bie Aufmerkfamteit ber Boltswirthschaftler und ber Regierun= gen berauszuforbern.

Es zeigt fich nämlich. bag bie Beburts= und Sterbeverhältniffe fich für bie im Dienfte ber Inbuftrie ftebenbe Bebolterung überaus ungunftig geftal= ten. Nach einem alten Erfahrungsge= fete find ftets bort bie meiften Gebur= ten zu berzeichnen, wo bie Ernährungs= berhältniffe am fummerlichften finb. So auch hier. Während 1898 im Sild= burghaufener Rreife 1824 Geburten angemelbet murben, betrug bie Bahl berfelben im Rreife Conneberg 2379, alfo über 30 Prozent mehr; während aber auf ber anberen Geite im Silb= burghaufener Rreife mahrend bes 3ahres 986 Berfonen ftarben, belief fich bie Bahl im Rreife Sonneberg auf 1103: bort gab es 56 Tobtgeborene, hier beren 92. Und befonders bie Rinberfterb= lichkeit war im Induftriegebiete unberhaltnißmäßig größer als auf bem Lanbe. Es ftarben im Rreife Silb= burghausen 255 Rinder unter einem Nahre, im Rreise Sonneberg 398: bort ftarben 118 Rinber im Alter bon 1-15 Jahren, hier 169; bort 274 Berfonen im Alter bon 15-60 Jahren, hier 320; bort aber 339 Personen über 60 Jahre,

hier beren nur 216!. Diefe Bablen beweifen, bag in Folge ber ichlechteren Ernährungs= unb Rebensperhältniffe bie perberhlichen Rinberfrantheiten im Industriegebiete biel mehr Opfer forbern als auf bem Lande; bag hier in Folge rafchen Ber= brauchs ber Arafte mehr junge Leute und mehr Erwachsene fterben, mahrend biel weniger ein Alter von über 60 Jahren erreichen. Lange Arbeitszeit und mangelhafte Ernährung raffen also im Industriegebiete bebeutend mehr Rinder und Erwachsene hinweg, als auf bem Lande, wo viel mehr Men= fchen ein "gefegnetes Greifenalter" er= reichen. Das ertlärt fich gum Theil aus ber Natur ber Dinge. 3m Sonnes berger Bezirte muffen die Kinber, Die Männer und die meiften Frauen bon früh bis fpat in engen Raumen, fei es in ber Fabrit ober babeim, fich aufhal= ten, um bie Mittel gu einer farglichen Erifteng gu erwerben; im Silbburghau= fener Rreife mächft bie Jugend in gefunber Landluft bei fraftiger Rahrung heran und bie Erwachsenen treiben Aderbau und Biehzucht und genießen einfache aber träftige Roft. Indeffen follte man meinen, bag bie Statiftit ber Sterbefalle eine für bie Induftrie=Bebolterung gar ju ungunftige fei. Es follte möglich fein, burch Befchrantung ber Rinberarbeit, Berfürzung ber Urbeitszeit für Frauen und Männer und geeignete higienische Bortehrungen bie

Berhältniffe gu beffern. Dag nämlich in Bezug auf bie Be= funbheitslage ber Bevölferung bes 3nbuftriegebietes noch Bieles geschehen fann, zeigt eine bergleichenbe Bufam= menftellung ber Rrantheiten, welchen bie Geftorbenen erlagen. Es ftarben im Silbburghaufener Rreife an ber Lun= genschwindsucht 100, an fonftiger Tuberfulofe 7, an anderen Rrantheiten ber Athmungsorgane 26, an Atrophie ber Rinber 45, an angeborener Lebens= schwäche 30, an Reuchhuften 6, an fon= ftigen Leiben 362, an Altersichmache 137; bagegen im Rreife Sonneberg an Lungenschwindsucht 176, an fonstiger Tuberfuloje 15, an anberen Rranthei= ten ber Athmungsorgane 41, an Atrophie ber Kinder 85, an angeborener Le= bensschwäche 35, an Reuchhuften 32, an fonftigen Rrantheiten 418, bagegen an Altersschwäche nur 95. Daraus geht berbor, bag bie Infettions= fowie bie auf fcblechte Ernährung und mangelnbe Pflege zurudzuführenben Rrantheiten im Sonneberger Bezirk einen gang er= heblich höheren Prozentfag ber Beboltes rung babinraffen als im Rreife Bilb= burghaufen. Jebe 27. Geburt ift eine Tobtgeburt; jebes 6. Rind flirbt im er= ften Lebensjahre; mahrenb bie Bahl ber an Altersichwäche Sterbenben weit geringer ift als bort.

Bohlgemertt, bas find amtliche, bon ben und ber Truft wird feine Preife ber Regierung bon Sachfen-Meiningen

veröffentlichte Bahlen. Gie werfen ein grelles Licht auf bie Berhältniffe im Spielmaarendiftritte Conneberg, wo bie Welt mit Puppen, Schieferta= feln, Griffeln, Attrappen aller Urt u. f. w. berforgt wirb, und fie liefern ben Beweis, daß auf volkswirthschaftlichem Gebiete auch in Deutschland noch viel zu thun übrig bleibt, so viel bort auch bereits gethan murbe.

### Menderung des hollandifden Land. schaftsbildes.

Wer tann fich ein hollanbisches Lanb= schaftsgemälbe ohne Windmühlen ben= fen? Das Land bes Seeminbes mit ben Bafferläufen ohne Gefälle ift beren eigentliche Beimath, und in ihm haben biefe Mühlen benn auch bie bedeutendfte Größe unter allen ihren Schwestern er= reicht. Ihrer Große entspricht bie Mächtigfeit ber Flügel, Die man am Horizont sich burcheinanber bewegen fieht, als fei eine Schlacht von Riefen im Gange, bie mit Baumen auf ein= anber ichlagen. Den verschiebenften gewerblichen Zweden wird bie Rraft bes Winbes aus biefen Mühlen bienft= bar gemacht, während man am Rhein und in Weftphalen neben ber Mehl= windmühle höchftens noch bie Delwind= mühle (zum Schlagen bes Rüböls) tennt. Bang besonders charatte= riftisch waren bis jest bie Windmühlen für bie Gegend bes mit bem Aufschwung Ruglands verknüpften Zaanbam. Bon bier mirb nun jest be= bauernb ein Rudgang biefer bemer= tenswerthen Ericheinung im Ianb= schaftlichen Bilbe berichtet. "Richt lange mehr wird es bauern," schreibt bie "Deutsche Wochenzeitung" in ben Nieberlanden, aber hoffentlich nicht gang richtig berallgemeinernb, "und Holland ift um einen lanbichaftlichen Reig armer, ben ihm fo viele andere Länder neiben. Die Windmühlen um Baanbam herum, bas Entzuden bon Landschaftsmalern, Umateurphotogra= phen, Naturfreunden überhaupt, ber= ichwinden eine nach ber anderen. Mer Beichnungen ober Stiche bon ber Um= gebung Zaandams noch aus bem Un= fang Dieses Jahrhunberts zur Sand nimmt, wird gang gewaltige Luden amischen ben riefigen Mühlenflügeln entbeden. Während bamals mohl noch taufend Mühlen und mehr allein gwi= schen Zaandam und Altmaar aus grü= nen Triften aufragten, vermag man gegenwärtig taum mehr hunbert gu gahlen. Das irdifche und noch mehr bas himmlische Feuer haben in ben letten Jahren in unheimlicher Weife bamit aufgeräumt. Die Berficherungs= pramie für eine Mühle ift bis auf 13 und 2 Prog. gestiegen; ja, manche Ge= sellschaften wollen folde überhaupt nicht mehr berfichern. Und ift eine Mühle abgebrannt, bann bentt fein Be= figer mehr baran, fie aufgubauen. Der Dampf, der Allbezwinger, hat bem Wind ben Rang abgelaufen." Sier brangt fich ber Bergleich mit einer an= beren Naturfraft auf, bie ebenfalls wie ber Bind gratis geliefert wird, mit ber ren Bauernführern fiegten ungegählte Baffertraft. Much biefe wird jest Male über bie gefculten bairifchen häufig burch bie gewiß nicht billigere und frangösischen Truppen und auch Dampftraft erfett, und es gibt Theore- | bie öfterreichifche Armee mußte bie tifer bes elettrischen Betriebes, bie Schwierigkeiten ber Nieberwerfung grunbfäglich behaupten, bag es ein Irrihum fei, an die größere Billigfeit bes Wafferbetriebes zu glauben, eine lernen. Um wie vieles fcmieriger Behauptung, bie absolut zu weit geht. | mußte fich biefe Aufgabe geftalten, ba Bei dem Erfat ber Windestraft burch | bas von Natur aus jum Golbaten be-Dampf in Holland kommt hauptfächlich in Betracht, baß bie Windmühlen ben Rraftansprüchen, bie man an fie ftelit. nicht mehr genügen. Sozialwirthichaft= lich ift ber Wandel mit mancherlei nach= theilen verbunden; viele Sandwerfer feben ben Wechfel mit großem Leid= wefen, benn bie Segelmacher, Strohbachbeder, Schmiebe und Zimmerleute hatten mit Flidwerf an ben Mühlen ein gutes Austommen. Auch bie Müllers= fnechte fühlten fich wohler, obgleich bie Arbeit nicht fo regelmäßig war, wie jest in ben Fabriten, und weit anftren= genber, benn wenn nach einigen Tagen Stille ber Wind ploglich fich erhob, bann hieß es arbeiten, Zag und nacht. oft wochenlang 18 Stunden täglich. Solland ift zwar bas Land bes ewigen Windes, aber biefer Wind hat boch nicht immer gleichmäßig bie erforber= liche Stärke. Welch' ein Sollenlarm bann in folder Mühle! Boren und Sehen bergeht einem bei bem Geftampfe und Gehammer. Die meiften Windmuller find benn auch fo taub, bag man ich mittels eines Gehörrohres mit ihnen vberftanbigen muß. In einer Delmuhle find zumeift fechs Gefellen be= fcaftigt, bie im Attorb arbeiten. Die Tagmahler treten um 4 Uhr Morgens an und arbeiten bis Abends 8 Uhr, mahrend bie Nachtmahler bon 12 Uhr Mittags bis Morgens früh 4 Uhr be= fcaftigt finb. Dft muffen fie einen weiten Weg gurudlegen, um gur Mühle gu gelangen, benn bie meiften berfelben liegen längs ber Zaau, und nur wenige im bebauten Binnenfelb meftlich und öftlich ber Zaau. Längs ber Zaau ift begreiflicher Weise ber Transport ber Materialien billiger und bequemer. Muf bem erhöhten Binnenfelb bagegen fangen die Flügel mehr Wind, und bort fann häufig gemahlen werben, während an ber Zaau fein Lüftchen fich und bie Rampfesweife ihrer Gegner regt. Daß bie Mühlen Namen tragen, um fie bon einander gu unterfcheiben, rufsheere nicht gur Unehre gereichen wird wohl Jedermann begreiflich fin= würbe. Rur zweierlei haben fie, fo ben, aber baß fo ziemlich alle biefe möchten wir hingufügen, noch immer Namen bem Thier= und Pflangenreich entlehnt find, ift gewiß auffällig. Bir Nadenichläge: Aufflärung und Gichefeben "be Rat" neben "be Muis," "be rung. Dhne biefe Gigenschaften mer= Bos" neben "be haan," "be Bolf" ben fie noch manche üblen Erfahrungen neben "bet Schaap" u. f. w.; aber auch machen. "be Bier Beemstinbern" (Behmons= finder), "be Elgenboom" u. f. m. laffen ihr Geflapper boren. Gin hubicher Brauch in ber guten alten, mehr als heute farbenliebenben Beit mar es, bie Mühlen zu bergieren, wenn eine Soch= zeit ober ein Jubilaum gefeiert murbe.

gefchieht bies nur felten mehr. Der Rauch ber Schornsteine umnebelt bie Erinnerungen. Das merft man ben Baanbamer Windmullern beutlich an. Bon Erinnerungen tonnen fie nicht gehren. Go gibt benn einer nach bem Underen bas Dach ber Ureltern preis, und balb wird Großmütterchen ben laufchenben Enfeln von bem einft fo fconen Zaandam ergahlen, mo fo viele Windmühlen gestanden haben, und wo jest ber Rug über Wiese und Stoppel

Gin militarifches Urtheil über Boeren und Englander. nicht bie Anerkennung für bie gahe Musbauer berfagen fonnen, mit ber fie trot aller Miggeschicke und trot ber gewaltigen Opfer, Die biefer Rrieg bis= ber geforbert hat, an ber Ausführung bes einmal gefaßten Entichluffes feft= halten. Die bunnen, im Terrain bor= auglich plagirten Schugenlinien ber Boeren haben ben Englandern gu Be= ginn bes Rrieges ein entichiebenes Salt augerufen; ber ungeftume Drang bor= marts toftete ben Englanbern manches Opfer - auf bem Schlachtfelbe muß= ten fie ihre Zattit anbern und ben Er= folg in Aftionen gegen die Flanken ber Boeren fuchen. Die Kapitulation Cronjes mar bas Refultat biefer neuen

# Lofalbericht.

Tattit. Die große Beweglichfeit ber

Boeren gwang gur Bermehrung ber be-

rittenen Infanterie-auf bem Schlacht=

felbe geschah bie Organisation berfel=

ben; in ben Gefechten bei Bloemfon=

tein und Pretoria bewährte fich biefe

Improvifation. Die Engländer haben

nebft perfonlichem Muth bon Mann

und Offizieren auch ein Anpaffungs:

bermögen an bie Terrainberhaltniffe

bewiesen, bas auch einem mobernen Be-

nicht gelernt, trog vieler empfindlichen

\* Auch im Majestichotel, welches ne= ben bem Great Northern Sotel gelegen ift, entftanb beute ein verbachtiges Da hingen bann alle Attribute bes Ge-Feuer, welches gelöscht murbe, ehe es werbes, umichlungen von Buirlanden nennenswerthen Schaben anrichtete. und Flaggen, zwischen ben Flügeln, Es wird bermuthet, bag auch biefes und unten burch wanbelten bebächtigen Feuer bon Morbbrennern angelegt Schrittes bie Gefeierten. Beutzutage I murbe.

Rr. 7 (16 Seiten.) 2. Seite .- Reuefte Lotalnachrichten. 3. Seite .- Aus bem Bereinsleben. -

Der Sauptmann im öfterreichisch= ungarischen Generalstabe Trimmel. ber bon November 1899 bis Juli 1900 auf englischer Seite als Militarattache ben Greigniffen folgte, hat neulich im militär-wiffenschaftlichen Berein gu Wien feine Erfahrungen jum Bortrag gebracht. Sie find für biejenigen Leute, die fich unter bem Ginflug borge= faßter Meinungen noch immer gegen Die Ertenninif ber Bahrheit ftrauben, außerorbentlich lehrreich. Trimmel rühmt an ben Boeren als Naturfolba= ten bas gang besondere Geschick in ber Wahl bon Aufftellungen im Großen und in ber Poftirung bes einzelnen Schügen, bie gang herborragenbe Treff= ficherheit und bie unglaubliche Beweg= lichteit gu Pferbe. Gegenüber biefem Naturfolbaten, ber bie eigene Scholle, ben eigenen hof, Weib und Rind ber= theibigt, hat natürlich ber im Solbe ftehenbe englische Solbat einen fcme= ren Stanb. Man irrt aber, wenn man ben englischen Solbaten für minber= werthig halt, ihn in bie Reihe jener mittelalterlichen Gölblinge ftellt, benen ber Beruf bes Rriegers lediglich als Mittel gu Raub und wüftem Lagerle= ben biente, bie im Rampfe blos ber ftrengen Buchtruthe gehorchten und ihre Saut nur ungern zu Martte trugen. Er ift vielmehr achtlos gegen Befahr, faltblütig und ftart im Unglüde, trob ber Gewöhnung an eine beffere Le= bensweise, muthig im Ertragen bon Entbehrungen und blind im Gehorfam gegen feinen Offizier. Auch bie Un= ficht, baß ber englische Solbat bem llebergenuffe geiftiger Betrante erge= ben fei, ift falfch, jebenfalls übertrieben. Die hoben moralifchen Tugenben bes englischen Offigiertorps find über= haupt nie in Zweifel gezogen worben. Wenn es tropbem bie weit überlegene englische Armee nicht bermochte, ben mubfam errungenen Erfolg feftzuhal= ten, fo ift nach Trimmel bie Urfache burchaus nicht in ber minbern Qualität bes heeres zu fuchen, fonbern in ber Natur bes Rampfes zwischen einem | len und nach Chicago gefandt murben, organisirten und einem Boltsheere überhaupt. Gin Blid in bie Rriegsgefcichte aller Zeiten zeigt biefelbe Er= icheinung wieber. Die ameritanischen Truppen bemühen fich bergeblich, Berren über bie Philippiner gu werben, Spanien wiberftand ben beften Trup= pen und Führern bes Kriegsgottes Bonaparte, bie biebern Tiroler unter ih= eines aufständischen Landes in ben Jahren 1869, 1878 und 1882 fennen fonbers befähigte Bolt fich burch Nahre auf ben Rrieg vorbereitet, Die neuesten Errungenschaften ber Rriegstechnit in ben Dienst feiner Sache gestellt hatte, mahrend beffen Gegner jeden Mann, jedes Pferd, jedes Gewehr und jede Patrone auf dem beschwerlichen See= wege, auf Taufenbe bon Meilen berbenschaffen, ben Rampf in einem Lanbe aufnehmen muß, beffen Natur ihm völlig fremb ift, mahrenb fein Begner, in bemfelben geboren, jeden Steg und Stein tennt, ber ihm bas Entfommen ermöglicht, ihm Dedung und Sicherheit bietet. Diefe Schwierigkeiten muß man wohl berüchfichtigen, wenn man sich ein objektives Urtheil über die Wechfelfalle biefes Rrieges bilben will; bann wird man auch ben Englanbern

Ludwig Edwerdifeger,

Bilhelmina Edwerdtfeger, Gattin.

Todes-Anzeige. Concordia:Loge Ro. 41, 21. D. H. 29.

von 216 Ciphourn Ave, gestorben ift. Beerdigung am Sonntag Morgen nach dem Maldbeim-Priedhof. Die Beamten und Ptüber find erjucht, um 10 Uhr 30 in der Ogenfablle zu erscheinen, um dem berfordenen Bruder die fehte Chre zu erweisen.

Beerdigungs:Augeige.

Die Beerdigung bon Joseph Fettel

Dantfagung.

# 301 Cols. Sonntagpost 301 Cols.

fchen. - Berliner Rabelbrief.

- Londoner Streiflichter.

Poftnachrichten aus Minois

(Reiseplaudereien bon Frig

Gditorielles. - Der Grund:

falnachrichten. - Marttbe=

Den. - (Rathiefaufgaben und :Qaiun:

Erbe. — (Lie Connennaschine. Der Actber, ber Leiter ber Son: nentraft. Bon R. M. T.)
Troß Sommer und

Sige bon Paul A. Rirftein.)

gen .- Beitrage aus bem C.fer-freife. - Brieftaften bes "Rath-felonfels".)

und Rachbarftaaten.

eigenthumsmartt.

5. Seite .- Die Mufit in Chicago. - Lo-

6. Seite.- Für müßige Stun=

7. Seite .- Mus ber Melt ber Technif. -

8. Seite .- Die Rraftquelle ber

Naturwiffenschaftliches.

4. Ceite .- Portorito. -

richt.

1. Seite .- Inland: und Ausland Depe: | 9. Geite .- Der Faftnachtball. -(Sfigge aus bem Chicagoer ffaidingleben. Bon Albert Deife.) Seine Rache. -

(Gine Tragodie aus bem 10. Seite. - In der Mitte. -- (Reuer Roman bon Rub. Leons hart.)

11. Seite .- Roman. -(Gortfegung bon ber 10. Seite.) Rad militärischer Borschrift.— (Efize auf bem Sosbaten-leben ber guten alten Zeit.) 12. € cite.—Runterbuntes aus ber Groß: ftadt .- Gine Novelle u. a. m. 13. Seite .- Der Stammtijd.-

(Sumoriftifde Gefprace son - Gur Die Ruche. - Rleine intereffante Artitel. 14. Ceite .- Europäische Rundichau. 15. Geite .- Mus bem Reich ber Dobe.

Alluftrirtes Allerlei. - Sus moriftisches (illuftrirt). 16. Seite .- D tempora, o mores! -(Gin Geschichtden bon ber "New Boman". Bon Sanne

Gine Reihe anderer intereffanter Artifel, benen gur Beit noch fein beftimmter Plat angemiefen werben fann.

Thieranwache im Lincoln Bart. Sirfche, Rebe, Untilopen, seltenes Federvieh aus Südafrita, ferner drei Monster=Truthühner aus South Bend, Ind., 24 neue Thiere im Gangen, trafen gestern Nachmittag im Lincoln= Part ein und wurden von Superinten= bent Redieste in ben betreffenben Quar= tieren ber zoologischen Abtheilung un= tergebracht. Drei Antilopen und acht Biriche, die Letteren ben Balbern bes Staates Birginien entstammend, find für die am 27. Februar im Colifeum gu eröffnende Jägerei= und Fischerei=Musftellung bestimmt, boch follen biefe Thiere nach Beendigung ber Ausstel= lung bon ihren Befigern ber Lincoln Bart-Beborde jum bleibenben Aufenthalt in ber betreffenben Thier= abtheilung übermittelt werben.

### Beftohlene Cachen.

In einem hinter bem Gebäube an Tahlor und Loomis Str. befindlichen Schuppen fanden Poliziften ber Magwell Str.=Station heute geraubtes Gut im Werthe bon mehreren Taufend Dol= lars bor und tonfiszirten es. Die Bolizei neigt sich ber Annahme zu, daß bie Sachen in anderen Städten geftoh bamit fie bier losgeschlagen wurben. Auf bie hiefigen Mitglieder ber Banbe wird gefahndet.

# Stürate ab.

Gin Gerüft in ber Bianofabrit bon George P. Bent an Washington Boulevard und Sangamon Str. brach ge= ftern Nachmittag gufammen. 3. Gimp= fon, ber auf bemfelben mit einer Reparatur beschäftigt war, fturgte ab und brach beibe Beine. Der Berungliidte, ber im County Hofpitale Aufnahme fanb, flagt außerbem über Schmergen im Ropfe.

\* Wegen angeblich ftraffällig schlech= ter Behandlung ihrer Kinder wurden Frank Ofesh und dessen Frau, Rr. 1039 Whipple Str. wohnhaft, heute auf Betreiben ber humane Society bon ber Polizei verhaftet.

\* Fünfgehn Refruten ber Bunbes marine trafen heute bom hiefigen Refrutirungsbureau aus die Reise nach New Nort an. um auf bem bortigen Schulschiff "Bermont" einegerzirt gu werden. Unter ihnen befanden fich brei mit beutschen Namen, nämlich L. 3. Tamm, Richard G. Bulger und Sarrh Goldflam.

# Todes-Mingeige. Freunden und Befannten die traurige Rachricht, daß Gmilie Gehrentamb.

Emilie Fehrenkamb,
Tochter von M. F. und Sobbie Fehrenkamb,
geb. März, am Dienstag, den 12. Februar,
im Alter von 17 Jahren und 4 Monaten nach
angem Leiden sant im Herrn entstalsen
ist. Beerdigung am Sountag, den 17. Febr..
Radmirtlags 1 Uhr, dom Trauerbause, 1124
R. Mestern Abe., nach Forest Some. Um
fille Theilnahme bitten die trauernden hins
terbliedenen:

28. &. und Cophie Fehrentamp Giter

Ansgebuldet, ausgefütten Saft bu deinen großen Schmers, Ausgeblutet und erfaltet Jit bein treues, liebes Derg. Saft uns allzu fruh berloffen; Deine liebe forat nicht mehr.

# Todes:Mnjeige. Freunden und Befannten die traurige Rachricht, k mein geliebter Gatte

am Donnerstag Morgen, um 2:10 Uhr. im Alter von 76 Jahren, 10 Monaten und 7 Tagen sauft im Herre nerstickliese ist. Die Vererbigung sindet stat am Sam-stag, den 16. Februar, um 12:30 Radmittags, dom Trauerbaufe. 58 Sigel Str., nach dem Gonorvia-Kriekbof. Um kille Theilnahme bitten die kraueru-Dereckbof.

August Schwerdtfeger, Cobu. Emilie Maas, Frederide Mandels tow, Tödter, Carl Maas, Lebrecht Mandelfow, Carolina Schwerdifeger. Schwieger-tochter, nebft Enfeln und Urenfeln.

Den Beamten und Brubern jur Radrict, bag John Chorr

Fred. Rofenthal, Meifter Arbeiter. John Baut, Gefr.

t cm Samftag Morgen, ben 16. Februar, bon erhaufe, 172 Oft Rorth Abe., aus ftatt.

Diermit sage ich sammtlichen Freunden und Be-lannten meinen besten Danf sie die erwiesene leite Ebre und zohlreichen Blumenhenden beim Begräb: niß meiner berftorbenen Gattin. Besonberen Danf noch dem Douglas Frauen-Berein sie die bem offetag: Verein des Douglas Frauen-Berein, ebenfalls dem Herrin des Douglas Frauen-Berein, ebenfalls dem herrn Bastor Kobn für seine trostreichen Worte um Gern dafter kobn für seine trostreichen Worte um Earge der Dabingeichiedenen. Die frauernden hin-terbliebenen:

# Todes-Angeige.

Garben Gifn Loge Ro. 389. 3. D. C. S. In Anbetracht bes Ablebens eines ber Ditgriin.

ben hinterbliebenen unfer tiefgefühlteftes Ritleib. Bervigung Sountag, 12:30, vom Trauerhaufe, 216 Chybourn Ave.

# Todes-Mngeige.

Mm 14. Februar Diorgens ftarb Fran Lotta Biib.

Fran Lotta Fifth, Grifth Mutter von Simon, Sigmund, Jacob, Alexander, Jiaac Fish und Mrs. Senund, Jacob, Alexander, Jiaac Fish und Mrs. Senun M. Mitchell. Leichenseitelichkeiten im Trauerd durf, Sonntag, den Ir. Febr., 9.30 Bormittags per Aufchen nach dem Union-Depot, Ganal und Aboms Strahe, von da per Spezials ung um II:30 Vorm. nach dem Mt. Maartv-Kriedder, der Leuisz und Kashville-Zeitungen wollen gest. fopiren.

Geftorben: Fran Dorothea Ragel, am 14. Februar. Die Beerdigung findet fatt an Conntag, ben 17. Februar, nm I Uhr, vom Trauerhaufe, 36:5 Emecald Ave., nach ber eb.-luth. Dreieinigfetssefriche, von da nach bem Bethania-Gottesader. C. H. Ragel, nebit Kindern.

# Senefelder Liederkrang Großer Mastenball

Samftag, 16. Febr. 1901,

# Nordseite Turnhalle

Grope Buhnen-Mufführungen. Gintritt 50c die Berfon.

Großer Preis: Gruppen: Dastenball

beranftaltet bom TURN-VEREIN FREIHEIT abgebalten am Samftag, ben 16. Februar 1901 in ber Freiheit-Turnballe, 3417—21 S. Haften Erröße.—Tidets im Borverfant 25e. an ber Kaffe 35e.—Kinder über 10 Jahre 15e. Anfang 8 Uhr Abends, 75 Dollars in Gold und andere gute Breise kommen jur Bertheilung.

Groker Breis: Mastenball

### verbunden mit Berfoofung berauftaltet bom Deutschen Krieger-Verein

TOWN OF LAKE am Tamftag, den 16. Jebruar 1901, in Schumachers Halle. 4650 S. Ajbland Ave. Lidets im Borverfauf 25c; an der Kaffe 50c. bofe

Großer Mastenball

## beranftaltet bon ber Schiller Liedertafel

am Samftag Abend, 16. Febr. 1901, in Schönhofen's großer Halle, Milwaufee und Afhland Ave.—Anfang 8 Uhr.—Einfritt 25c pro Person, an ber Kasse Soc.

Dritte große Narrenfigung

# Rheinischen = Wereins

abgehalten am Sonntag, den 17. Februar 1901, n YONDORFS HALLE, Ede North Av. 11. Halfteb Str. Gintritt 15 Cente die Person, rine Narrenmühe berabfolgt wird. Anfang 3 Uhr 11 Min. Rachm.

# Gde Diperfen, Clarf und Grantion Wire

KONZERT Jeden Abend und Sonntag Nachmittag 1 EMIL CASCH.

# Chrliche Behandlung...

DR. BEN ET, melder feine argtlide in ber erfolgreichen Behandlung ber obengenannten iben gewidmet hat. Last Guch nicht bas Blut bes bens burch Rrantheit entziehen. Leben gemientet dat. Lagt Eug nicht das Stut des Kebens dirch Krentfleit entziehen. Jer glaubt, dek Gure Fall hofmungslos und unheilder ift, schädet wieder Hofmungslos und unheilder ift, schädet wieder Hofmung und konjulkirt diesen zwerkassigigen Experten. Er wird Euch erklären, weshald Jer nicht geheilt wurdet und wird Euch zeigen, wie Jer ischer ich unt unterfasse demerken, wie Ihr ischer hand gleich den Unterschied demerken. Eine sieher Seilung ist was Ihr wünicht. Unbeildere Halle werden nicht angenammen. Alle wodernen wissenschaftlichen Appa-rate, einschließich der X-Strabsen.

Rath und Ronfultation frei. Medizinen \$1.00. Wenn 3hr nicht berfonlich borfprecen tonns, freibt wegen Somptom: Formular und bie Sause ebandlung wird erlautert.

DR. J. P. BENNET B, 48 oft Ban Buren Str., Chicago,

Pritter Floor. Sprechstunden: 9Borm. bis 8 Abends. Sonntags & Rorm. bis 12 Mittags. Reben Siegel Cooper.



Angugs oder Meberrocks Richt \$15 Richt meniger Glasgow Woolen Mills Co. 191-193 State Str.

Chicago, Ill. Druffd gesprocen bon Pr

# Lofalbericht.

Das neue Beib.

Eine frau debütirt in einer Bofenrolle und wird verhaftet.

Boligift D. Armftrong berhaftete gefiern Abend furg bor Mitternacht auf bem Garfield Boulevard, nahe Indiana Strafe, eine Frau, Die fich bort in Mannstleibern umbertrieb. In ber Revier-Bache gab die Arreftantin, in beren Befig ein großer Schiefprügel gefunden murde, ihren Ramen als Frau 28. Howald an, weigerte fich aber, ir= gend welche Angaben zur Sache zu ma= chen. Sie ift eine hubiche, unterfette Blondine und ungefähr 35 Nahre alt. Es paßt auf fie auf's haar bie bon ber Frau gegebene Beschreibung, welche fich an ber Entführung bes jungen Cubahn in Omaha betheiligte und welche sted= brieflich berfolgt wird. Die Urreftan= tin murbe magrend ber Racht von bem Schantwirth B. Murphy, 47. und StateStr., gegen Bürgichaft von \$200 losgeift. Ihr Berhor wurde heute im Bolizei = Gericht verschoben, um der Polizei eine Gelegenheit zu geben, sich mit ben Antezedenzien ber Angeklagten vertraut zu machen.

### Autoritätsftreit.

Der ftäbtische Detettibe McMullen, bon Englewood, murbe geftern Abend in einem Waggon ber Cottage Grobe Abe.=Rabelbahn nahe der 31. Str. zu feiner Freude eines gemiffen Jofeph Bauer, alias Lynch, anfaffig, auf def= fen Ergreifung mannigfacher bon ibn angeblich begangener Miffethaten wegen schon seit geraumer Zeit eine Belohnung von \$100 ausgesett .ift. McMullen wollte fich nun bes Burichen versichern, die Begleiter beffelben aber machten gegen ihn Front. Gie erklär: ten, daß fie Ronftabler feien und legifi: mirten fich auch als folche. Sie hätten foeben, auf Bauers Beranlaffung, eis nen gewiffen Fred Arnold berhaftet und benöthigten bes Bauer bei ber Borführung des Gefangenen bor Friedens= richter hamburgher. McMullen meinte, Die Angelegenheit bor Samburgher wirde wohl nicht eilen, jedenfalls wurde er Bauer nicht wieber aus ben handen laffen. Aber die Konftabler waren nicht gewillt, McMullen gu fei= ner Belohnung ju berhelfen. Schließ= lich tam es zwischen ben Beamten gu einer großen Rauferei, mas Bauer benutte, um ftill bas Weite gu fuchen. McMullen hat dann die beiden Ron= stabler berhaftet. Diefelben, fie beigen R. I. Barry, bezw. A. S. Paddod, wollen jest Alles aufbieten, um Mc= Mullens Entlaffung aus bem Dienft, ober doch eine ftrengeMagregelung bes= felben gu bewirfen. Barry ift ein Bru= der des Chef-Inspektors der Baupoli=

# Der Boore-Brogeft.

Der Staatsanwalt fündigte heute in dem Prozeß gegen Sarry Boore, ber por Richter Tulen verhandelt wird, an. daß er mit feiner Beweisaufnahme gu Ende gekommen fei, worauf ber Ber= theidiger Forreit ben Antrag ftellte Antlage nieberguschlagen, ba ber Staatsanwalt nicht bewiefen habe, baf ber Angeklagte bie Stadt thatfachlich um Baffer beftoblen batte. Geftern fagte Ferdinand Beauchamp auf bem Zeugenstand aus, daß er, einige Mo= nate bor ber Entdedung ber Röhre, burch welche bie städtische Bafferleitung bon ber Continental Pading Co. angezapft worden fein foll, von Boore bie Weifung erhielt, gufammen mit bem Maschinisten Ahlender Die bewußte Röhre gu legen. Atlenden tonnte nicht vernommen werben, ba er fich nicht in ber Stadt befindet. Laut Befehl bes Richters wurde die Musfage bon Gupt. Rourse bom Bafferamt aus bem Proiotoll gestrichen, soweit fie fich auf die Bahlung ber Abfindungsfumme von \$6000 bon Seiten ber Continental Pading Co. an Die Stabt Chicago be-

# Ihre Bürgichaft verfallen.

George Denenbourg, ein Mitglied ber Theatertruppe von Garah Bernhardt, und F. C. Relfon, welche fürglich in einem Sotel unter ber Unflage eines Bergebens gegen bie Sittlichfeit verhaftet worden waren, follten geftern por Richter Soglund prozessirt werden. Da teiner ber Angeklagten fich ein= ftellte und bies bereits bas zweite Mal war, daß die Berhandlung aus demfel= ben Grund berichoben werben mußte, fo ertlärte ber Richter Die Burgichaft für berfallen. Diefelbe betrug für je= ben ber beiben Angeklagten \$1000 und war von William Al. Marihall geftellt

# Der Berfauf dauert an.

Die Firma B. A. Wieboldt & Co. erzielt in ihrem "Lion Store", Ede Milmautee Abe. und Paulina Strafe, während biefer Tage einen großen Er= folg mit bem Bertauf ber Baaren aus R. Goldsteins Lager von Rleidern und ten tonfrontirt zu werden. Musftattungsmaaren, bas fie - gu 60 Cents am Dollars -- bollftanbig übernommen hat. Die große Preisermäßi= gung, welche ber "Lion Store" auf Grund bes gunftigen Gelegenheitseintaufes feinen Runden bieten fann, machen bieje fich weislich zu Rute.

\* Richter Prindiville überwies heute Nas. B. Graham, ber bezichtigt mirb, auf einem Ched über \$15 ben Ramen bon B. C. Moore jr., Ebanfton, gefälscht zu haben, ben Großgeschwore=

\* Lewis Pfalzer, Ro. 4959 Rafb: ington Bart Blace, murbe in ber ber= gangenen Racht in einem Strafen: bahnwagen ber Indiana Abe-Linie, in ber Rahe ber 36. Str., bem brei Langfingern um feine golbene Iaichenuhr erleichtert. Die Diebe entfamen mit ihrer Beute.

# Grfolgreicher Streit.

Die bon ber Poftal Telegraph Co. bedienfteten Botenjungen gingen beute Morgen an ben Streit und zwei Stunben fpater hatten fie bie Genugthuung, baf bie Gefellichaft bie bon ihnen gestellten Forderungen gewährte. Die Jungen erhielten bislang \$3.75 pro Boche, mahrent biefelbe Rategorie ber Ungeftellten ber Weftern Union Tele= graph Co. \$4.50 als Wochenlohn er= hielt. Geftern nun erfuhren bie Boten ber Poftal Co., bag ihr Lohn auf \$2.50 pro Woche beschnitten werben folle, worauf fie beichloffen, bas Brabenire gu fpielen. Muf Grund einer gemeinfamen Abmachung melbete fich heute feiner ber Jungen jum Dienft, und die wenigen Neulinge, welche die Gefellichaft an Stelle ber Streifer anftellte, waren bald bagu "überrebet", fich ben Streitern anzuschließen. Rach= bem ber Musftand zwei Stunden gebauert hatte, erklärte fich ber Leiter bes hiefigen Bureaus ber Poftal Telegraph Co. bereit, ben Botenjungen in Butunft ebenfalls einen Wochenlohn bon \$4.50 bezahlen zu wollen, worauf die Streiter fich fofort wieber gum Dienft mel= beten.

# Schmutige Bafc.

Bor Richter Stein begann heute bie Berhandlung bes Scheidungsprozeffes, ben Oscar Greenhalgh und feine Battin Mary Relfon Greenhalgh gegenfei= tig angestrengt haben. Greenhalgh, jur Beit ein Angestellter bes Bunbesichat= amtes, mar früher ein Deteftibe ber hiefigen Sauptwache, feine Frau ift eine Schaufpielerin und mar früher mit Michael S. Moran verheirathet. Das Baar ließ fich am 21. September 1896 in New Richmond, Wis., trauen. Greenhalgh, ber zuerft auf Scheidung flagte, behauptet, bag er feine Frau, bie es mit der ehelichen Treue nicht ge= nau genommen haben foll, am erften Sanuar 1899 perlaffen babe. Frau Greenhalgh, bie eine Gegenflage an= ftrengte, in welcher fie Greenhalgh ber Bigamie, bes Meineibes und ber Falschung beschulbigt, behauptet bagegen, baß fie fich erft am 9. Mai 1900 bon ihrem Gatten getrennt habe. Mugerbem wirft fie ihm bor, bag er jest mit einer gewiffen Frau N. Jerome im Land umherreife und fie für feine rechtmäßi= ge Gattin ausgebe.

# In der Falle.

Frau Otto Poleste aus Blue Island war von ihrer Freundin, Frau John hennesh aus Joliet, fürglich in Rennt= niß gefett worben, baß fie bon einem Roftganger Namens Michael Borsth, einem gemeinfamen Befannten, um \$165 bestohlen wurde. 2118 gestern Borsty bei Frau Polesty borfprach, um eine für \$2 verpfandete Uhr eingulösen, bat Frau Poleste ihn, Plat gu nehmen und fie einen Augenblid gu ent= Schuldigen, ba fie nur bon ihrem Gatten einen Schlüffel zu bem Spinbe, in bem bie Uhr aufbewahrt fei, holen wolle. Borsto icopfte feinen Berbacht und mochte sich's bequem, war aber unange= nehm überrascht, als Frau Poleste mit bem Polizei=Leutnant Garber gurud= und in langerer Rede begriindete, die tehrte, ber ihn prompt verhaftete. Der angebliche Dieb wird heute per Schub nach Joliet gurudtransportiri merben.

# Bwei Berfonen verlegt.

M. Hummel, Mr. 307 B. 69. Str. und F.D. Swart, 69. Str. und Grand Blace, versuchten geftern nachmittag auf einem Ablieferungswagen dieStra= Benbahngeleise an 14. und Clark Sir. gu freugen. Das Fuhrwert wurde von einem füblich fahrenden Stragenbahn= wagen getroffen und bor einen nördlich fahrenben Strafenbahnwagen gefchleubert, ber es bemolirte. Summel trug Berletungen am Ropfe, Swary folche an ben Urmen babon. Die Strafenbahnwagen wurden leicht beschäbigt, die Baffagiere aber tamen mit dem bloken Schreden baven. Der Unfall hatte eine faft einstündige Bertehrsstodung auf ben in Mitleibenichaft gezogenen Stragenbahnlinien zur Folge.

# Rein Freund bon Carrie Ration.

Billiam Suniche, ber Bachter ber Erib", an ber 68. Str., icheint fein Freund von Frau Carrie Ration gu fein, benn er wollte ben Dafchiniften Billiam Brobosti in ben Gee werfen. weil Diefer Frau Nation Glud und Gebeihen ihres Wertes munichte. 3meifellos hatte Suniche feine Drohung auch wahr gemacht, hatte Probosti fich nicht noch rechtzeitig burch einen Sprung auf einen Schlepper gerettet. ber an ber Crib festlag. Er melbete ben Borfall ber Zivildienstbehörbe, welche Suniche auf 30 Tage ohne Behalt fus= penbirte.

\* Julia Rellar, Die Tochter ber Frau Rofa Rellar, in berenhotel "Bloomina= ton Reb" angeblich bon bem Deteftibe Tiernen verhaftet wurde, ftellt die Ungabe, baß die Berhaftung in ihrer Begenwart vorgenommen wurde, in 216= rede und erflart fich bereit, nach Quinch au fahren, um bort mit bem Arreftan-

\* Poligift Fred. Sinter wurde ftern von einer Banbe Stragenaraber in ben an Late Str. und Auftin Abe. gelegenen Melbetaften eingeschloffen. Die nichtsnutigen Schlingel führten einen Rriegstang um ben Melbefaften auf, bis mehrere Sicherheitsmächter auf ber Bilbfläche erfchienen, bie ihren Rameraben in Freiheit festen. Die Rotte Rorah aber war wie Spreu im Winde auseinander geftoben und feiner ber übermuthigen Miffethater fonnte verhaftet werben.

# CASTORIA für Säuglinge und Kinder. Die Sorte, Die Ihr Immer Gekauft Habt

Um Dafein verzweifelt.

Dernon S. Whitefibe jagt fich eine Kugel in die Bruft. - Des Schneiders Baas migglüdter Selbstmordversuch.

In einem Unfalle bon Schwermuth, angeblich hervorgerufen burch finan= gielle Schwierigfeiten, machte geftern Abend gegen fechs Uhr Bernon G. Whitefibe aus Chattanooga, Tenn., in hannah & hogg's Wirthschaft und Billardhalle an Madison, nahe Ctate Str., einen Berfuch, fich mittels einer Rugel aus biefem irbifchen Jammerthal in ein befferes Jenfeits gu befor= bern. Er fand Aufnahme im St. Qu= tas Hospital, wo die ihn behandelnden Mergte feinen Buftand als beinahe hoffnungslos bezeichnen. Da ber Lebens= mude ein leibenschaftlicher Zigaretten= raucher war, so suchen in diefer feiner Leibenschaft mehrere feiner Freunde Die Urfache feines Lebensüberdruffes zu erblicen. Doch fehen Unbere bas Motiv ber unseligen That in feinen fi= nangiellen Schwierigteiten. Der Lebensmiibe, ber früher Bonbsmafler in Chattanooga mar, fich aber vom Befchaft gurudgezogen bat, logirt mit feiner Gattin feit brei Monaten im Balmer house. Man hat feine Mutter, Die ein Bermögen von mehr als \$200,000 befigen foll, telegraphisch in Renntnig gefest und erwartet, bag fie, fowie ein 17jähriger Sohn bes Lebenmiiben, morgen hier eintreffen werben. White= fibe's Bruber foll ein früherer Richter und jest ein berporragender Abpotat in Tenneffee fein. Der Lebensmübe pflegte täglich in Hannah & Hogge Billardhalle mehrere Partien "Pool" zu fpielen. Er erschien bort auch geftern gegen zwei Uhr Nachmittag, lehnte aber alle Ginladungen ju einer Bartie ab, nahm in ber Nabe eines ber Billards Plat und fah bann gebankenverloren ju bis gegen fechs Uhr, um welche Beit Charles Fifhbad, fein Freund, auf ben er gewartet hatte, erschien. White= fibe erhob fich, begrüßte Gifhbad, hanbigte ihm ein Badchen mit ben Borten ein: "Sier ift ein Bodet, welches bis gu meiner Rudtehr ich Dich aufzubemahren bitte!", jog fich feinen Uebergieher an, eilte in bas Toilettenzimmer und jagte fich eine Rugel in die linte Bruft. MIs ber Schuf fiel, eilten fammtliche Gafte in ber Billarbhalle und in ber Wirthschaft in bas anftogende Toilet= tengimmer. Whitefibe lag, ben Revol= ber in ber Sand, auf bem Marmorfuß: boben. Er mar bei Bewußtsein und flüfterte feinem Freund Fifbbad, ber fich über ihn beugte, mit schwacher Stimme zu: "Charlie, ich wollte bas Berg treffen, habe aber miferabel fchlecht geschoffen!" Das Badetchen, welches er Fishbad übergeben hatte, enthielt drei an Fifhbad, begm. Whitefibe's Frau und Cohn abreffirte

Der Schneiber Charles Saas, No. 979 Nord Clart Strafe, verfuchte ge= ftern Abend mittels Ginathmung bon Leuchtgas fich bas Leben zu nehmen, wurde aber baran von feiner vermeint= lichen Frau, geb. Ethel Jamiejon, ber= hindert. Diefes refolute Frauengimmer fcbleifte ben Lebensmuben, nachbem er fich erholt hatte, nach ber Revierwache an Nord Halfted Strafe und lieg ihn einlocher. Jest wundert fie fic. ob fie bie rechtmäßige Gattin bes Lebensmüs ben ift. Ihren Ungaben gemäß traf fie bor Jahresfrift aus Rem Port hier ein und fand Urbeit in einer Farberei, in ber auch haas beschäftigt war. Diefer nahm sie eines schönen Tages mit nach feiner Bohnung. Er war verheirathet. feine Frau aber, Die feine Liebe nicht mit Ethel theilen wollte, verließ in hellem Borne bas Saus und ließ nichts mehr bon fich horen. Ethel blieb und wurde mehrere Tage spater von zwei ihr fremden Leuten, Die in berWohnung borfprachen, mit Haas getraut.

# Bas unfere Blagge ju bedeuten bat.

Bo immer bie amerifanifche Glagas sum Beiden e Souperanetat gebift wirb, bebeutet fie Greibeit. der Sendictanent genist wied, nobenet is Fechbet, Unabdingigfeit und Gliechbeit, und alle Berforen, welche fich unter bieselbe flüchten, baben, ohne Rüdflicht auf Anfie ober Farbe, auf jene Kelvifegien ein Anrecht, Bas bie amerifantich Flage für die Rettinn, das ift Hofterte Magenbitters für die einseine Perfon, bo dasselbe Euch nicht im Freiheit bon Guren Leiden verschäfte, sondern Guer Spiten in einer solchen Weise ichnikt, daß sie nicht zurücklich-ren fonnen. Wenn Guer Wagen außer Erdening ge-räth und Ihr nach dem Fisen auffenden mißt, oder benn Ihr in nerne bei der Der weisen der rath und Ihr und bem Gifen aufflegen mißt, oder wenn Ihr fo nerws ieid, da Ihr, unfahig junt Schlaf, kuch die gange Racht umberwert, fo solltet Ubr es sickerlich verdiren, benn es wirts Guern Wasgen flüten Gure Areven beruhigen und festen, gestunden Schlaf berbeifübren: aber titt belche Leiben, wie Aerdnungsflörung, Letthopinna und Ballevergiftung, gibt es nichts, was ihm gleichfemmt. Tem Kheumatismus wirde eine dierheills durch ieine dierhen Erfüllung anf die Nieren, die es zur ordentlichen Erfüllung ihrer Aufgabe aureigt, entgegen gearbeitet.

# Grober Unfug.

Die Polizei murbe geftern von Burgern erfucht, bem rupelhaften Treiben ber Schüler bes Lewis-Inftituts, Mabifon und Roben Str., ein Ende gu bereiten. Die übermuthigen Burichen pflegen nicht nur fich gegenfeitig alltäglich zu fchneeballen, fondern auch friebfertige Baffanten und Strafen= bahnwagen. Geftern gertrümmerten bie roben Patrone fammtliche Fenfter eines Strafenbahnwagens ber Mabi= fon Str. Linie, beffen Ronbutteur bon einem fteinharten Schneeball getroffen und am Dhr verlett murbe. Es foll= ten heute Nachmittag Polizisten in ber Rahe des Institutes ftationirt werben, welche Auftrag haben, für Rube und Ordnung ju forgen.

# Bakt es darauf autommen.

Der hiefige Mufiter-Berein, bem feitens ber American Feberation of Muficians mit Ausschließung gebrobt worden ift, falls er nicht Sorge trägt, daß die 30 Mitglieder ber American Band bis zum 21. Februar je \$20 Strafe an ben Zentralberband gahlen, bezw. bom Lotalberbande ausgestoßen werben, hat beschloffen, fich um biefes Ultimatum nicht zu fummern. Der "American Band" ift die fragliche Strafe biftirt morben, weil fie in Denber tongertirt bat, ohne bie Ginwillis gung ber bortigen Mufiter-Union ein= geholt zu haben.

# Gin fiebzigjahriger Enterbter.

Er will im Befangniß fein Leben befdließen

George Bance, fiebengig Jahre alt, arm und heimathlos, bon ben Geinen perlaffen, machte fich geftern, wie er behauptet, nur begwegen einer Befebes= übertretung fculbig, um wieber in eine Belle ber Jolieter 3mingburg gu gelan= gen und bort ben Tob erwarten gu fonnen. Der Greis wird auf Diefen Erlöfer nicht mehr lange zu warten brauchen. Die Sorgen und Entbehrungen, welche er mahrend ber letten Wochen gu erleiben batte, haben die Lebenstraft feines an und für fich ichon morfchen Rorbers bollftandig untergraben. Bor fechs 3ah= ren wurde der bis dahin unbeftraft gewesene Bance zu mehrjähriger Bucht= hausstrafe verurtheilt, weil er eines großen Gelbunterichleifes überführt worden mar. Anfangs Dezember borigen Sahres wurde er unter Parole aus bem Buchthause entlaffen. Da ftand ber Greis benn wieber mutterfeelenallein in ber Welt ba, beren haftenbes Leben und Treiben ibm hinter ben Rertermauern fremd geworben war. Er gab sich alle erdenkliche Mühe, um Arbeit zu finden. Niemand wollte ben altersschwachen Mann beschäftigen. Er mußte wieder barben und frieren. Mufs Reue versucht: er ben Gelofchwindei, ber ihn bor fechs Sahren gum erften Male mit ben Berichtsbehörden in Ronflift gebracht hatte. Er hängte bies= mal dem Zahnargt Charles Whitmore, bon No. 126 State Strafe, eine gefälschte Geldanweifung auf. Willig ließ er sich berhaften, als ber Schwindel entbedt worden war. "Ich sehne mich nach meiner Zelle hinter den Buchthaus= mauern gurud. Bas foll ich in ber talten Welt unter ben felbstfüchtigen Menfchen, benen ich nur eine Laft bin? Für mich hat bas Befängniß teine Schreden. Dort brauche ich nicht zu frieren und zu hungern, dort will ich ben Reft meiner Tage beschließen" - fo außerte sich ber Greis, als er geftern Abend in ber Rentral=Revierwache von Boligiften einge= liefert wurde. - Bor 35 Jahren war George Bance ftiller Partner ber Firma Boole, Asrall & Rendall in Rem Dort, Engros-handler in Spezerei= und Materialwaaren; an einem Tage foll er damals burch ungludliche Spetulationen \$40,000 perforen haben, ohne baß ihm diefer Berluft befonbers nahe ge= gangen ware.

# Bilbert 21. Pierce todt.

Im Legington Sotel, wo er fich feit einem Jahre einquartiert hatte, ist heute Morgen um 9 Uhr Gilbert 21. Bierce im Alter von 67 Jahren geftorben. Die Beerdigung findet am Montag vom Beim bes Cohnes bes Berftorbenen, Gerald Bierce, No. 55 Mabison Abe., aus, ftatt.

Gilbert M. Bierce machte ben Burgerkrieg mit Auszeichnung mit und fungirte nach bemfelben als Privat= Setretar von Bige-Brafident Schupler Colfar und fpater bon Genator Morton bon Indiana. Dann trat er jum Zeitungsfach über, war an mehreren hiefigen Zeitungen als Rebatteur thatig, um fpater bon Brafident Ur= thur jum Gouverneur bes Territo= riums Datota ernannt zu werben. Im Sahre 1890 faufte er bie "Minnefota Tribune" an und leitete Diefelbe bis ihn Prafibent Sarrifon als Gefanbten nach Portugai schickte. Nach feiner Rudfehr lebte er in Minneapolis und fiedelte bann hierher über, nachdem er fich in's Privatleben gurudgezogen

Der Fastnachtsball. Sumoreste Chicagoer Faidingsleben. Bon Albert Beige; in der ,, Sountagpoft" vom 17. Februar.

# Ergreift die Offenfive.

Bon Friedensrichter John M. Moore erwirkte heute angeblich der Friedens= richter Ifaac Sartman von NorthBarben haftbefehle gegen Frant McMahon und John Grubista, zwei Detettibes in Dienften ber "Reliable Liauor Dealers' Affociation", Die er bes Meineids beschuldigt. Der genannte Berband trug fich mit der Abficht, bor ben Grofgeichworenen Rlage wegen Erpreffung; begangen an einer Ungahl auf feinen Befehl perhafteter Birthe, ju erheben, und McMahon fomieGrubieta follen eine beschworene ichriftliche Musfage bahin abgegeben haben, bag hartman fie bagu bingen wollte, Falle gegen Birthe "aufzuarbeiten", um Belb bon ihnen erpreffen gu tonnen. Sartman icheint entichloffen gu fein, in ber Ungelegenheit felbft bie Offen= fibe gu ergreifen.

# Ro-operativ-Unternehmen geplant

Die "Minois Producers' Mifocia= tion" bat fich bas Bortauferecht auf 600 Uder Land in ber Nahe von Sam= mond, Ind., gefichert und trifft jest Bortehrungen gur Grundung eines tooperativen Gemeinmefens auf biefem Lanbe. Die nothwendigen Bortehre= Arbeiten find einem Romite übertragen worden, bas fich zusammensent wie folgt: C. N. Sastins, 675 Madifon Str.; 2. C. Sumphren, 41 River Str.; F. W. Riplen, 127 S. Water Str.; M. D. Cagnen, 163 Randolph Str.

\* Beter Smanfon, ein Biebbirte aus Bueblo, Neu-Merito, berfuchte geftern, bie Signallaterne an ber Bahnfreugung an 47. Strafe auszuschießen. Er ber= knallte ein Dugend Patronen, verur= sachte aber nur Löcher in ber Luft und wurde bann, ehe er irgend welches Un= heil anrichten tonnte, verhaftet und ein= gelocht. heute wird er fich wegen Schie-Bens innerhalb ber Stabtgrengen gu verantworten haben.

\* In Berbindung mit ber Entfüh= rung bes jungen Cubahn in Omaha ift bier geftern, unter bem Berbacht, bag fie bei jenem Sanbftreich in ber einen ober anbern Beife mitgewirft habe, Lillian Bail, genannt Lillian Depine. in Saft genommen worben - eine aute Freundin bes angeblichen Sauptattenthäters Pat Crowe.

# Cekter Samslag-Verkans der Lithauer Sons Kleider

bieten, übertreffen Alles, mas bem Bublifum Chicagos je in Rleibern geboten murbe. Wenn 3hr mit Gureem Rauf nicht gufrieben feib, wenn Ihr ihn gu haufe habt, bringt ihn gurud und erhaltet Guer Gelb wieber.

Lithquer's Cons Whole: fale ju \$4 verfauft murben, nur in Orford, Grtra = Langen, mit ichwerent fanch Wolle Futter und großen Eturm:

4.50

2.95 für ichmere &6 Beaver Man-ner-llebergieher-L. Lithauer's Cons verlauften biefe fleber-ieher Wholesafe ju \$5, in blau ober ichmary, regulare oder Bor: Langen, mit Cammetfra: gen und tiefen inneren Facings, Die größten ie ju Diejem Breis offerirten Werthe.

3.50 für \$7.50 Manner : Min er: leberzieher, dies ift ber Bars agin ber Saifen: in arbben gain ber Gaifon; in griegen Quantitaten berfauften Q. Lithaner's Cons Dieje Hebergieher gu \$6.50; gemacht v. Friege, Meltons, Beavers u. Coverts, in allen Garben, ichlichtes od. fanch Gutter.

für \$9.50 Manner-lebergieher-gemacht von den popularften llebergieher. Diefen, mie Exford Bieungs, fanen ichwarzen Coverts, Kerfens mit fanen Plaid-Futter, und Meltons, in allen begehrten Farben, mit Geide-Sammet Rragen.

für \$12.50 Dlanner-llebergicher-gemacht von den ichonften llebergieher = Stoffen Diefer Caijon, in glatten und rauhen Gifetten, in allen popularen Garben, gemacht in Raglan, Automobile, regularen und Bor Jacons, jebe Raht lapped, mit garant. Catin gefüttert. für \$15.50 Manner-lebergieber - bas größte femals ju biefem Breis gezeigte Ufforti: ment. Wir haben Diefelben in allen Moden und Langen, in irgend einem Stoff, ben

The minicht. 4.50 für \$0.50 Manner-Uifters, in ichmar; und Crfords, ertra Langen, mit großem Sturm-Aragen und Tripple Werp Stalian Gutter.

für \$15.50 emport. Brieje Danner-Ulfrers, in Orfords und ichwarg, mit rauben Ranten, ftrapped Rahten und Bluich-gefütterten Taichen, paffend für fturmifches Wetter.

für feinfte \$19.50 Chindilla und Friege Manner-Ulfters, mit gang reinwoll. Borfted und Italian Gutter und garant. Gatin ober Gron Cloth Mermel-Gutter.

für \$9.50 Manner:Anguge, in einer großen Auswahl von Karrirungen, Plaids und Mi-ichungen, in allen begehrten Farben, jeder Angug in der Partie ift in der zuverläffigften

für \$12.50 Manner: Angüge, jeder Angug in Der Bartie ift nen und in biefer Gaifon gemacht. Gie fommen in einem großen Affortiment von Karrirungen, Plaids, Streifen und Mifchungen: jowie ichlichte Farben in einfachen und boppellnöpfigen Cad- und Cutawan Frad = Dloben.

7.50 für \$15.50 Manner Angüge; in Diejer Bartle jinder fon bie neuenen Clan und nicht appretitzten Borfteds, Cheviots und Caffimeres; ebenfalls bas populare Orford Bieuna, in allen für \$15,50 Manner-Anguae; in Diefer Partie findet 3hr Die neueften Grgenaniffe Diefer Größen, in Cutaman Grad und einfachem und Doppelbruftigem Gad

85c für \$2.50 Manner-Sofen, gemacht von burchaus reinwoll. Stoffen, in gehn berichiedenen Muftern, in ben begehrenswertheften Farben, mit Extenfion Taillenband.

für \$3.00 Manner Sofen, das größte je ju Diefem Preis gezeigte Sortiment: in Rarrirungen, Etreifen u. Plaids, fowie ichlicht blan n. ichwars, in Caffimeres, Worfteds und Cheviots

für \$5.00 Manner-Sojen, in ben iconen Muftern, in Streifen u. Karrirungen: fowie ichlichte .85 für \$5.00 Manner-Sogien, in ben jayonen Mannern geichneibert.

45¢ hojen, Größen 3 bis 16 Jahre, in 20 ver-

für alle uniere einzelnen Heberrode.

farbig, blau und ichwarg, mit Cammet-Rragen.

2.50 für rujnige anuben nie Leber-Gürteln, für ruffiche Anaben-llebergieher, Gritbraun und lobfarbig, werth bis \$4.00.

2.75 für \$4.50 Anaben - Aniehojen - Angüge, Größen 3 bis 15 Jahre, in hübichen braunen und grauen Karrirungen u. Mijchungen.

1.75 für \$3.00 Anaben = Aniehojen = Unguge, Größen 3 bis 15 Jahre, in angebroche

39¢ für 75c Anaben-Baifts und Blufen, Grosten 4 bis 14 Jahre, Baifts mit Byrons Aragen, Blufen mit großem Gailor-Aragen.

45¢ für \$4.00 Rnaben-Recfers, Obds n. Ends, nur fleine Rummern, in ichwerem Chinachilla, mit Sailor-Rragen.

1.39 für \$2.00 und \$2.50 Anaben Reefers, Größen 3 bis 16 Jahre, Obds u. Ends, mit Eturm:, Sailor: oder Sammet: Rragen.

2.50 für \$4.00 und \$5.00 Anaben Reefers, Chos und Ends, alle Farben und Moben, in allen Arten von Stoffen.

1.75 für \$3.50 Bunglings: Angüge, Größen 14 bis 19 Bahre, nur in blau und ichwarg, mit banerhaftem Gutter.

3.95 für \$6 Jünglings Anguge, Größen 14 bis 19 Jahre, Cobs und Ends, einfach und doppelfnöpfig, in blau und ichwarg. 2.45 für \$6.00 Jünglings : Ulfters, Größen 14 bis 19 Jahre, ertra Längen, mit großem Sturm-Rragen und schweren Futter.

Extra Spezialitäten in Candies Perfümerien, Droguen, Toilets 57c Unge für Rofeiri's ob. Biver's "Ve Ereile" 5¢ für loc Glaiche reines

21c für Java Reis Gefichts: 43c für 8:llngen Glaiche Rirt's Biolet Baffer, Toc Große. 53c Unge für Roger & Ballet's Triple Barifins, alle Aromas.

190 bas Biund für affortirte Gull Gream Batties. alle

12c das Bid. für affort. Buften: Tablets, Lemon. Lime, Bore: 15c bas Afd. für türfifden Rau.

Malnut, Recan, Banilla, Stramberry, Chotolade, reg. 25c Berth. 12c das Bfund für Smeet Litz te Antierenns Rut Cen-ter, ichouer Satin Finifb. 12c bas Bib. f. gefalgene fpanifche

Um Geburtstage bes "Bater Abra-

ham," wie bie Unionsfoldaten ben eblen

Marthrerprafibenten Lincoln mit Bor-

Mus Benfonville.

12c per Stild filr Pader's Theer:

23c Bib. für Williams' Barber:

liebe einft nannten, traten bie Glieber bes "Epanal. Baifen= und Altenheim= Bereins bon Rord-Buinois" im Un= ftaltsgebaube bei Benfenville gufam= men, um über bie projettirte Bergroßerung ber überfüllten Unftalt bie nothi gen Befchluffe ju faffen. Muf Grund einer bom Sausbater Stahlin entworfenen Stigge hatte ber hiefine Architett Ablichläger einen ausführlichen Blan unterbreitet, ber, abgesehen bon etlichen fleinen Beranberungen, bon ber Berfammlung atzeptirt murbe. Rach bie= fem Blane foll ein Anbau - 35 bei 76 Tuß - auf ber Nordfeite an bas jegige Gebäude gefügt werben, beffen Roften bie Summe bon \$10,000 nicht überftei: gen burfen. Das Bau-Romite beffeht aus ben Baftoren S. Giablin und S. Bolf und aus ben herren Aug. Schach, 2B. Rit und 2B. Ohlentamp. Der Berein befigt ein außerft icon nelegenes Stud Land, 30 Mder groß, und nur } Meile bom Städtchen entfernt. In ben legten 6 Jahren hat berfelbe mit Silfe großherziger Stifter ichon über 25,000 Dollars für die Unftalt geovfert. Und auch jest ift er wieber bereit, durch eine befondere Rollette bie erforderliche Boufumme im Laufe bes Commers aufzubringen. Für bie aufopfernbe Bflege ber Baifeneltern, für Die fanitaren Ginrichtungen und bie gefunde Lage ber Unftalt legt ein beredtes Reugniß ab ber Umftand, bag trog ber je und bann auftretenben epidemischen Rrantheiten noch fein Baifentinb in berfelben mabrend ber Zeit ihres Beftebens geftorben ift. Die elternlofen Rinber find hier fo gludlich, wie La= garus beim "Bater Abraham." Und wenn jest wieber auf biefem "nicht mehr ungewöhnlichen Wege" bas Direttorium an ben Bohlthätigfeitsfinn ebler Menichen appellirt, Gaben - fleine und große - für bie Unftalt auf ben Mltar ber Liebe und Barmherzigfeit gu legen, fo glaubt es ficherlich, feine Fehl= bitte gu thun. Gefchente, Stiftungen, Bermachtniffe, Gelber u. bgl. gum Beften bes Reubaues wolle man gefl. an ben Schahmeister, hen. Friedrich Schoenstedt, Monee, ober ben Schoenftedt, Monee, Hausvater, Rev. H. Stählin, Benfen-ville, Ju., richten. Mit ben Borarbeiten wird fofort begonnen werben, und eh' ber Bind im Berbft über bie Stop-

Leset die "Honntagpost".

pelfelber weht, wird ber hubiche Bau

fertig gur Ginweihung bafteben.

# Drei große Aleider=Offerten!



\$1.25 für einen 2- Stüde D. B. Anaben-Anzug ber balle für dauerhaft ift-fie tommen in ichwarzen und gemischten grauen Callimeres, gerade mas die Anaben für gitten bauerhaften Gebrauch benöthigen-Rähte alle taped und jeder Anjug garantirt nicht aufzutrennen.

\$4.95 f. Gure Auswahl v. irgend einem Rnaben-Ihr tonut End irgend einen llebergieher aussuchen, ben wir f. \$6.50 b. \$10 vertauft

haben - alle gehen zu bem einen Breis - feine im portirte ichwarze, und braune ranh fantige Reriens und Griege, fanch Pad Coverts und import. Arish Frieges, nicht ein ilebergieber in ber Bartie tann Mhalciale ju diefem Preise ge-tauft werben. Manuer-Mebergieher.

Der größte je bon Guch ge ichene llebergieher : Bertanf -Eure Auswahl von 325 feinen reinwoll. Manner llebergiehern, in Rerfens eBavers, Meltons u. Briih Frieges, gemacht in den al-lerneueften Moben, wie ben Ragians und bollen Bor Ruden, nicht ein Uebergie: her in der Bartie weniger als \$10 wth., civide bis zu \$16.50 — Some frag Gure Austwahl von allen.



Schuhe! Schuhe!

Gine Biederholung des riefigen Erfolges am lehten Samftag. Der Reft jener 785 Paar Manner-Schuhe, gemacht bon Sa-tinoil Stod, bolle Doppel = Sohlen, Sohlen-Reber paffenb,

hubiche Coin - Beh, Diefelben Schufe werben \$1.00 andersmo für \$2.00 vertauft, Camftag . . . \$1.00 965 Paar Bog-Grain Anaben Schuhe, gemacht mit vollen bop: pelten Sohlen, hubiche Coin-Behen, gang folibes Leber, mit Leber-Facing und Stan, jedes Baar bollig ga= rant., alle Grogen bon 25 bis 54, und bolle Doppel=Sohlen, werth \$1.75, Samftag

Eure Musmahl pon irgend melden unierer bodis feinen handgenahten Dlanner : Schuhen, einichließt. Batentleber, Bor und Belour Calf u.

Bici Rib, mit einfachen Gohlen, alle bie neues ften Bulldog Leiften, für Dreg- und Strafen-Gebrauch, alle Großen bon 6 bis 11, Breiten bon & bis E, jedes Baar ift \$5.00 werth,



947,949 & 951 MILWAUKEE AVE.

# Buverlässige ehrliche Waaren im Breife herabgefest,

um dem Publifum gute Waaren 311 bieten 311 Preisen, die noch miedriger sind als die Preife, zu welchen minderwerthige Waaren auf gener- und Schwindel Derkäufen losgeschlagen werden.

# Männer-Ausstallungswaaren

100 Dut. feine Manner-Sofenträger, Mohair-Enden, Musm. Obds u. Ends unfer 25c Bartie Bow Ties u. Four-in-Hands Männer-Soden, Die 25c Corte, ein paar Größen, in Wolle und Lisle ..... Wollenes, gefließtes Unterzeug 19c für Männer . . . . . . . . . . . . Weine \$1.00 Glace = Sandichuhe für Männer, alle Größen, fo lange 39c Eine elegante Auswahl von \$1 59c Arbeitshemben für Manner,in fchwarg und weiß, weißes Twill, mit boppeltem Bufen, die besten im Sandel, 39c Ein paar 50c leicht beschmutte 33c Beschmutte Obbs und Ends all unferer 50c bis \$1.50 Semben, 29c

# Männer=Kleider.

Gangwoll, garantirte Diden Rerfen Unguge für Manner, in ichwarzen und grauen Rarrirungen, einfach= ober bop= pelfnöpfig, \$8 werth, morgen an Zebermann . \$4.98 Blaue Beaber=Uebergieher für Männer. alle Größen, ein Rod, ben wir garanti ren, böllig \$5.00 werth 3u fein, morgen . . . . . . \$2.75 250 Rabatt an allen Ueberziehern im Saufe, ausgenommen die in diesfer Anzeige ju \$2.75 offerirt werden.

# Shuh-Departement.

50 Dut. erfte Qualität Gummischube für Männer, 75c Sorte — 39c \$1.50 Schnallen-Arbeitsschuhe 89¢ Bor Grain borbed Ralb und Satin Ralb Schuhe für Anaben, reg. 98c

# Hofen- und Westen-Depl.

200 Mufter = Westen, in fanch Cheviot ober Seibe-Mischungen, \$2.00 1000 Baar bon unferen \$1.75 und \$1.98 Hofen, in allen \$1.29

# Bergnügungs-Wegweifer.

Powers.—Frau Leslie Carter als "Zaza". Il inois.—Francis Wiljon in der Operette "The Monts of Malabar". Etubebater.—Die Operette "Olivette" (in Engslifte). lifc.)

Brand Opera Soufe. — Richard Mansfield in Saleipeare's "Senth V."

Mc. Biders. — "More than Queen".

Great Rort hern. — A dot Old Time".

Dearborg. — Bieberth Gall".

Sopfins. — Feborg.

ambra .- "Siberia". ngi. - Rongerte jeden Abend und Sonntag Radmittag. Rubian Mufeum.-Camftags Greld Columbia ift ber Gintritt toftenfrei. und Sonntags ift ber Eintritt toftenfrei. E bicago Art In ft itute. - Freie fage: Mittwoch, Samftag und Sonntag.

# Beginn des Wahlkampfes.

Die Republikaner halten ihren Stadtkonvent am 2. März ab.

Die Brimarmahlen Diefer Bartei finden am borhergehenden Tage ftatt.

Bei der Barlan-Petition foll fchwer gemogelt

worden fein. pert foll Binnenftener:Ginnehmer werben.

Laut eines geftern bom republifani= ichen County=Bentral=Romite gefaßten Befoluffes werden die Primarwahlen biefer Bartei am Freitag, ben 1. Marg abgehalten, mahrend bie republifanische

Stadt-Ronvention am barauffolgenben Tag, Camstag, ben 2. Marg, ftatt= finben wird und gwar in ber Baffenhalle bes 1. Regimentes, an 16. Str. und Michigan Abe. Der Ronbent wird bon ben einzelnen Wards mit gufammen 940 Delegaten - je ein Delegat für 200 bei ber legten Bahl für DcRinlen abgegebene Stimmen ober einen Bruchtheil berfelben - wie folgt beschickt

Marb:

3. . . . . . . . 36 22. . . . . . . 28 | nannt habe : 4....... 17 23...... 22 11. . . . . . 19 30. . . . . . . 22 | 3. B. Stanton, Bafbington County: 12. . . . . . . 24 31. . . . . . . 32 13. . . . . . . 34 32. . . . . . . 35 | Trogbem fich Opposition gegen biefe 14. . . . . . . 26 33. . . . . . . 30 Ernennungen fundgab, murben fie 15. . . . . . . 26 34. . . . . . . 15 16. . . . . . . 15 35. . . . . . . 20 17. . . . . . . 30 Bufammen 940 fammlung hat der beutsch = amerita= 18. . . . . . 20

19. . . . . . 19

Die Town-Ronvente find wie folgt angesett worben:

Süd-Town — Arlington = Halle, am 4. März, Abends 8 Uhr. Beft-Town — People's Inftitute, 4. März, Bormittags 10 Uhr. North-Town - Nordfeite-Turnhalle, 4. Märg, 8 Uhr Abends.

Late Biem - Lincoln = Turnhalle, 1. März, 9 Uhr Abends. Jefferson - JeffersonBart Klubhaus, 2. Märg, 8 Uhr Abends. Late - Columbia = Halle, 4. Märg, 8 Uhr Abends.

Snde Bart - Grand Croffing = Turnhalle, 4. Märg, 8 Uhr Abends. Calumet - Batertins Salle, Bafhing ton Beights, 2. Marg, 8 Uhr

Abends. Cicero - Morton Bart, = Salle, 2. Märg, 10 Uhr Bormittags.

Die Albermen=Ronvente finden in ben einzelnen Wards wie folgt ftatt: 1. Warb - 76 Fifth Ave., 5. Marg,

Abends 8 Uhr. - Arlington-Salle, 9.Marg, 8 Uhr Abends. - Douglas-Halle, 4. März, 2 Uhr

Nachmittags.

- Oberhues Salle, 16. Marg, 8 Uhr Abends. - Fastins Salle, 16. Marg, 8 Uhr Abends.

6. - Datland Mufithalle, 2. Marg, 4 Uhr Nachmittags. Bairds Salle, 2. Marg, 8 Uhr Abends.

- 9138 Commonwealth Abenue, 2. Märg, 8 Uhr Abends. 9. — Wiedemeners Halle, 1. Märg, 8 Uhr Abends. — National-Halle, 9. März, halb

9 Uhr Abends. 11. - Righeimers Salle, 5. Marg, 8 Uhr Abends. 12. - Roches Salle, 2. Märg, 8 Uhr Mbends.

13. - Occibental-Salle, 2. Marg, 8 Uhr Abends. - Republifanifcher Wigmam, 2. Marg. 8 Uhr Abends. - Schweims Salle, 1. Marg, 9

Uhr Abends. - Schoenhofens Salle, 1. Marg, 9 Uhr Abends. 17. - Dania-Salle, 2. Marg, 8 Uhr Mhenbs.

18. - Madifon-Balle, 8. Märg, 8 Abends. - 256 Halfteb Str., 8. Märg, 8 Uhr Abends. 20. - De Sotos Salle, 2. März, 8

Uhr Abends. - Nordfeite=Turnhalle, 2. Marg, 8 Uhr Abends. - Phoenig=Halle, 5. März, 8 Uhr Abends.

- 122 Lincoln Abenue, 5. Marg, 9 Uhr Abends. Littes Salle, 5. Marg, 9 Uhr

Abends. 25. - Lincoln-Turnhalle, 1. Marg, 8 Uhr Abends.

- Rusts Salle, 1. Marg, 8 Uhr Abends. 27. - Jefferson Bart-Rlubhaus, 2. Märg, 8 Uhr Abends.

- Bengos Salle, 1. Märg 9 Uhr Abends. - Heitmanns Salle, 5. Marg,

8 Uhr Mhenbe. - Mehers Salle, 2. März, 8 Uhr Abende.

- Columbia = Salle, 2. Marg, 8 Uhr Abends. - 6922 Wentworth Avenue, Marg, 9 Uhr Abends.

- Grand Croffing = Turnhalle, 5. Marg, 8 Uhr Abends. 34. — Dewens Halle, 2. März, 8 Uhr

Abends. 34. - Bibliothets = Salle, 4. März,

8 Uhr Abends. Die von gutunterrichteter Seite aus Bashington gemelbet wirb, foll henry L. hert ber Nachfolger bon Freb. E. Conne als Binnenfteuer-Ginnehmer werben. Die Genatoren Mafon und Cullom follen fich fcon auf feine Er= nennung geeinigt haben und Bert foll auch bem Brafibenten als Conne's Nachfolger genehm fein. Unfänglich hieß es hier, bag Er=Cheriff James Beafe für ben Boften in Musficht ge= nommen fei, feine Chancen icheinen fich

jett aber zerschlagen zu haben. Unter ben geftern in ber Staats= Legislatur eingereichten Borlagen pon allgemeinem Intereffe befindet fich auch eine folche, welche Dr. John U. Robin= fon bon hier im Gintlang mit Empfeh= lungen ber "Minois State Medical Society" entworfen hat; unterbreitet murbe fie bon bem Abgeordneten Mor= ren bon Warren County. Die Borlage fordert eine Bewilligung von \$200,000 für ben Bau einer Staats-Unftalt für Lungenschwindfüchtige, fowie für ihren Unterhalt mahrend eines Jahres. Das Sanitarium foll unter ber Aufficht bon brei Truftees und unter ber Dberleitung eines prattifchen Arztes fteben. Die hausärzte follen auf Grund einer, bon ber staatlichen Gesundheitsbehörde abzuhaltenben Brüfung ernannt mer= ben. Die Roften für die Berpflegung unbemittelter Batienten haben bie Counties zu tragen, aus benen fie stam=

men. Gouverneur Dates hat geftern bem Genat bie Botichaft übermittelt, bag er bie folgenben Mitglieber ber Rom= 1. . . . . . 28 20. . . . . . 41 | miffion bes Staates Ilinois auf ber 2. . . . . . 37 21. . . . . . . 36 | pan = ameritanischen Ausstellung er=

henry 2. Evans, Rane Countn: 5. . . . . . 17 24. . . . . . 20 | Ebwarb 3. Brundige, Coof Counth: 6. . . . . . 51 25. . . . . . 45 Thomas U. Smyth, Coof Countn: 7. . . . . . 45 26. . . . . . 25 Thomas U. Grier, Beoria Counth: 8. . . . . . 23 27. . . . . . 24 | James B. Templeton, Bureau County: 9. . . . . 19 28. . . . . . 28 Billiam B. Brinton, La Galle County: 10. . . . . . 14 29. . . . . . 12 | William U. Heath, Champaign County;

Charles M. Davibion, Jasper County.

folgenben Beamten ermählt: S. Mager, Brafibent; F. Rlamitosti, Gefretar und Beter Graff, Schahmeifter. Der Rlub hat Srn. Friedrich August Bardt als Alberman = Ranbibaten ber 29.

Warb indoffirt. Der gemeinsame Unterausichuß ber Legislatur für bie Neueintheilung bes Staates in Rongreß=Diftritte hat ge= ftern mit 11 gegen 6 Stimmen befchlof= fen, daß Coot= und Late=County zu= fammen neun Bertreter im Rongreß eingeräumt werben follen; wirb auch noch WillCounty zu ben Counties Coot und Late geschlagen, fo follen biefe brei Counties zusammen gehn Rongreß= Abgeordnete haben.

In einer geftern abgehaltenen Maf= fen = Berfammlung sprachen fich bie Steuergahler von Cicero und Riverbale gegen bas bon ber "Civic Feberation" bemutterte Projett eines "Größeren Chicago" aus. Dagegen, baß bie Towns in ber Stadt Chicago abge= schafft werben, haben die Bürger bon Cicero und Riverbale nichts einzuwen= ben, wohl aber bagegen, bag Coof County in zwei Counties gespalten werbe, ba bies bie Schaffung eines neuen County-Siges in ben Lanbes-Diftriften bes gegenwärtigen County Coot bedinge. Da nun aber die fammt= lichen Transportationsmittel ihr Bentrum in Chicago haben, fo murbe es fehr schwer halten, einen geeigneten neuen County-Gig auszusuchen. Bon einer Unichließung bes Tonms Cicero an bie Stadt Chicago wollen beffen Bewohner ichon gar nichts wiffen. \* \* \*

G. J. Biggott überreichte geftern John M. Sarlan eine mit 70,000 Ra= men bedette Betition, in welcher er er= fucht wird, als Kandibat für bas Manoreamt aufzutreten. Der Tegt ber Betition trägt bie folgenben Unterfchriften: 2mm. A. Bond, Frant B. Toben, Eugene G. Bite, Wm.G. Sibbard, Sehmour Coman, Franklin S. Seab, Murry Relfon, Franthibbard, Gugene S. Fifhburn, Remton M. Bartribae. John G. Miller, harry Bratt Judson, John J. Herrid, Arthur T. Aldis und E. J. Biggott. Die Ueberreichung erfolgte im Bureau bon herrn Sarlan, ber erklärte, er wolle fich die Sache über= legen. In politischen Rreifen ergablte man fich geftern, daß bie Mehrzahl ber Unterschriften auf ber Petition gefälscht Biggott hatte im Gangen 35 feien. Agenten mit ber Sammlung bon Un= terschriften betraut, und zwar erhielt jeder berfelben für eine bestimmte Un= gahl bon namen eine gewiffe Summe als Bezahlung für feine Bemühungen. Gine gange Ungahl biefer Agenten, fo will es wenigstens bas Gerücht, erleich= terten fich biefer Aufgabe baburch, baß fie fich in einem berichwiegenen Raum an ber Clart Str. verfammelten und feitenweise Namen aus einem al= ten ftäbtischen Abreftalenber abschrie= ben. Um zu bermeiben, bag bie namen in alphabetischer Reihenfolge ober bon berfelben Sand geschrieben auf ber Lifte ericbienen, follen bie Agenten ihre Liften sowohl, wie die aus bem Abreß= falender herausgeschnitten Geiten ber= art unter fich ausgetauscht haben, bag bie Liften, fobalb ein name auf fie ge= fest worben war, wieber in eine an= bere Sand manberten, Die ben nächften hintledfte. Unter ben Anhangern ber republikanischen Mayors-Randidaten erzählte man fich biefes Siftorchen mit großem Gufto und behauptete, bag ber Schwindel burch einen ber betheiligten Agenten felbft berrathen worben fei.

Alberman Fowler, ber bekanntlich um die republitanische Romination als Manore-Ranbibat ringt, hat fein Hauptquartier im Gebäube Nr. 103 Madifon Str. aufgeschlagen und wird bort bis gum Stadtfonvent täglich um bie Mittagszeit Berfammlungen im Intereffe feiner Ranbiatur abhalten. Bie Ulb. Fowler erflärt, gebenft er, in biefen Berfammlungen nicht etwa gro-Be Reben zu schwingen, sonbern er wünscht bei biefer Geelgenheit mit ben Stimmgebern in perfonliche Guhlung

# Beirathe-Ligenfen.

Rolgende Seiraths Ligenfen murben in ber Office bes County-Clerfs ausgeftellt:

Ernennungen kundgab, wurden sie schließlich boch vom Senat bestätigt.
In einer kürzlich in Ranse's Halle,
4922 Assist in den Spalten der "Abendyden worden, daß eine Aufglich in Kanse's Halle,
fammlung hat der deutsche amerikaspalten der Deutsche deutsch

Dies ift wichtig und gilt für Gud.

Der Union Rleiber = Laben, Gde Clart und Late Str., muß am 1. Mai auf immer geschloffen werben. Lefet bie Breife, bringt biefes mit und befeht Guch bie angeführten Baaren. \$3.89 für Cutaway Anzüge ober dunkle \$10 Ueberrode, waren \$10 Mufter=Größen; \$4.89 für \$10 und \$12 Ungüge und Ueberrode in allen Größen; \$6.89 für \$15 Unguge und Ueberrode; \$9.89 für \$20 bis \$25 Unguge und lleberroce; 89c für \$1.75 Sofen; \$1.30 für \$2.50 Sofen; \$1.98 für \$4 Sofen; \$2.98 für \$5 und \$6 Sofen; 2c für 15c farbige Rragen, alle Größen; 5c für 20c Leinen Aragen; 14c für 35c Hofenträger; 11c für 25c Soden; 25c für \$1 Mufter= Semben; 59c für \$1 und \$1.50 Sem= ben, alle Größen; 29c für 75c Unter= zeug, unbollftanbige Partien; 39c für \$1 Unterzeug; 89c für \$2 Süte; \$1.69 für \$3 Bute, alle Facons und Größen borrathig. Der Laben ift jeben Abend offen und Conntags bis Mittag. Dies ift nicht blos Geflunter, wir thun ge= nau, was wir fagen. Die Baaren muffen bertauft werben.

Nachtiebend veröffentlichen wir die Namen de Deutschen, iber beren Tod dem Gefandbeitsamte zwi schen gestern und heute Meldung zuging: Con generii und deute Meldung giging: Andreessen, Claus, 66 L. 8410 Contiance Str. Lidhout. Arcd. 48 A. 763 Maribiteld Ave. Tiehl, Catherine, 60 A. 1536 Suren Str. Gembidi, Frances, 36 A., 38 Guma Str. Hoffmann, Marp, 31 A., Thor, Ja. Horim. Unia, 23 J., 2413 Andiana Str. Ariger, Karolina, 78 A., 292 Johings Str. Meth. Michael, 30 A., 496 25. Str. Schreiber, Citiabeth, 22 A., 494 Aisland Are. Jabel, William, 59 J., 1092 Catter Abe. Immermann, Julius, 46 A., 178 Modalof Str.

# Rleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Mannern, welche beftanbige Unftellung Berlangt: Mannern, welche beftainige Anftellung inden, werben Stellungen gesichert als Kollettoren, Buchbatter, Offices, Grocerts, Schubs, Bill., Entrys, Garbware-Gierts, 810 wöchentlich und aufwörts; Berdufer, Mächier, 814; Janitors in Flatgebulde, 865; Engineers, Elettriter, Machinisten, 818; Selfer, Seizer, Beter, Worters, Stotes, Mholegler, Lagerund Frachtbaus-Arbeiters \$12; Drivers, Delivery, Express und Fachtbautschier, \$10; brauchbare Leute in allen Geschäfts-Branchen.—Rational Agency, 167 Walfblugton Str., Jimmer 14.

Berlangt: Ein junger, lebiger, tüchtiger Dann in Beingeschäft, als Bartenber. Ubr. D. 214 Abendpon. Berlangt: Junger felbftftanbiger Colebader. 484

Berlangt: Ein junger Mann auf Farm zu gehen ach Minnesota. Fahrt \$12. Nachzustragen Sonntag. 9 McLean Ave., Rordwestseite. Berlangt: Borter. Sam Stiners Salvon, Mood und Late Etr.

Berlangt: Gin Brotbader. Stetige Arbeit. 861 Berlangt: 10 Cabinet Mafers. Union Show Cafe Co., Ede Loomis und Tablor Str. friamo Berlangt: Gin tüchtiger Bormann für eine Brot: und Cafebaderei. Abr.: D. 239 Abendpoft.

Verlangt: Baifters an Shoproden. 962 Weft 21 Berlangt: Ein Junge als helfer an Cates. Lincoln Abe. Berlangt: Ein guter Junge an Brot, einer ber in einer Raderei gearbeitet hat vorgezogen. 359 Cit Rorth Abe. Berlangt: Schneiber, guter Arbeiter. William Rohls, 948 R. Salfted Str.

Berlangt: Gin guter Borbugler an hofen. 393 Berlangt: Gin guter Rlempner, Jobber, ftetige Arbeit. Berbeiratheter Dann vorgezogen. Muß ein Arbeit. Berheiratheter Dann borgezogen. Dug ein guter Sandwerfer fein. 2729 Cottage Grobe Abe. Berlangt: Gin Stein=Teamfter, nen Steinen umgehen tonnen. Rauffmann & Rur= feß, 523 Elfton Abe. fria

Berlangt: Guter Dann um Bagen gu fahr Pferde gu beforgen. 566-568 R. Salfted Etr. Bierbe ju beijeigen. Dann auf bie Farm, ber pflugen Berlangt: Ein Mann auf bie Farm, ber pflugen und fahren tann. 26 B. Ridgeland Ave. De. frajon

Berlangt: Junger Mann als Bartenber, einer ber am Tisch aufwarten kann, mit Mohnung. Nachzuira-gen 365 C. Chicago Abe., Ede Rusb Str. dofr Berlangt: Erfahrener Engineer für Gismafdine. John Begel, 500-506 Larrabee Str.

Berlangt: Agenten und Ansleger für neue Pra-mien. Bider und Zeitschriften. Beste Bedingungen. B. M. Mai, 146 Bells Str. 8fb,2mx Berlangt: Cifenbahn-Arbeiter für Bisconfin; Cobn \$1.75, freie Fahrt. Rog Agenen, 33 Martet Str

Berlangt: Farmarbeiter, gute Blate untreit. Rog Cabor Agench, 33 Marfet Str.

# Stellungen fuchen: Manner.

fetigen Plat. Abr.: D. 404 aventen.
Gefucht: Junger beutscher Mann mit Erfahrung fucht Stellung in fanch Grocery. Abr.: 367 Larrabee bofrfa Befucht: Erfter Rlaffe Cafebader (Ronbitor) mit gebnjabriger Erfahrung als Bormann fucht Arbeit Ubr.: D. 261 Abenbpoft. bof

Berlangt: Erfahrene Mafchinenmadchen, Brifters und Finifers an Sfirts. 1311 Milmautee Abe. Berlangt: Sute Majdinenmadden, um Tafden einzunähen und eines um Futter einzunähen, \$10 bis \$12 bro Boche. 366 Mabanfia Abe., 1. Floor.

Berlangt: Dafcinenmabchen an Roden jum Ler: nen. 23 Dapton Str. bofrfa Berlangt: Erfahrene Rübden für Rope Bortieres, ebenfolls einige, die feine Grfahrung baben. Bhoc-nig Trimming Co., 372 Cipbourn Abe. Berlangt: Frauen und Dadden.

Berlangt: Mabden für leichte Maschinenarbeit.bers. 325 Lincoln Abe Berlangt: Gofenfinifhers. 114 Burling Str., Berlangt: Startes Madden für allgemeine Saus: arbeit. Guter Cohn. 1401 Rofebn Str., 1. Flat. fia

# Todesfäne.

Leset die "Konntagpost".

Wenn 3hr Arbeit wünscht, fprecht vor; wir befor gen Niche für Bachmönner, Janitors, heizer, \$12 Fuhrleute, Lagerhausarbeiter, Fabrilarbeiter, 20 aut warts. Stalleute, Kutscher, Si; junge Männer fü Stores, Collectors etc. — Giablished Burcau, Zim mec 6, 184 Dearborn Str.

Berlangt: Feuermann in Fabrif. Rachjufragen : 160 Beft Grie Str.

Berlangt: Agenten für firchliche Sachen, Haus zu Haus Canvalfers. Wülfen beutsch sprechen. Gute Kommission bezahlt. Cathosic Supply Store, Cor-nell Str. und Milwautse Ave.

Berlangt: Leute für Felle:Beamen. 566-568 R. Salfteb Str. mibofr

Berlangt: Gute StableMoulders für ftetige Arbeit. Reine Bummler brauchen fich ju melben. 1720 Old Colont Builbing. 23fan

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort. Berlangt: Rahmaidinen : Pperators, Manner obe Frauen, an Bowermafchinen. Sofenarbeiter borge-jogen. 227 Bine Str.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Gefucht: Junger Mann, 24 Jahre alt, fucht irgend: welche Beichäftigung. Abr. G. 535 Abendhoft. ffion Gefucht: Bartenber, junger Mann, guter Mijcher wünicht paffenbe Befcaftigung. Cb. Bebber, 5-Shelbon Str. Befucht: Deutscher juberlässiger Buchhalter und pfehlungen sucht Stellung, wenn auch mit tleinem Gehalt. Abr. G. 740 Abendpoft. ibosamomifi

Berlangt: Frauen und Dadden. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Erfahrene Sanbe an feinen Coats, auch Rnopflodnaberinnen und Mabchen jum Lernen. Stetige Arbeit. Guter Lobn. 888 Milmautee Ave., 3. Blor.

Berlangt: Gute Mafchinen: und Sanbmadden an Danner-Roden. 9, 17. Blace, nabe Galfted Str. Berlangt: Gin junges Mabden an Tad-Rafdine. 78 Ordarb Str. Berlangt: Rabden. Rommt fertig jur Arbeit. \$2.50 im Anfang. 84 Rartet Str., Bimmer 427.

Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Erfahrene Operators an Dampffraft: Maichinen. 194 Fifth Abe., 3. Flat. Berlangt: Erfahrene Operators an feidenen Da-nen Jaillen, Jahle höchste Preise in der Stadt. M. sifber, 98 Martet Str.

Berlangt: Erfahrene Operators an Damen-Brap: Berlangt: Maschinenmadden, Baifters und Fini-ibers an Beften. 745 Git Grove Ave., Basement.

Berlangt: Erfter Rlaffe Rahtenaber an feinen So: Berlangt: Mabchen jum Raben ober für leichte Sausarbeit. 6135 Man Etr. bofria Derlangt: Mafdinenmadden an Sofen. 220 Weft Divifion Str. 13f6, lm#

Sausarbeit.

Berlangt: Matchen für Rüchenarbeit, fofort. 202 Berlangt: Gin junges Madden für leichte So eit in fleiner Familie. L. Schwart, 493 G. nen Sit. Berlangt: Gin Mädden für feichte Hausarbeit eines das etwas vom Koden versteht. Lohn \$4—\$5 71 B. Kinzie Str., nahe Milwaukee Ave.

Berlangt: Junges Manchen jur Stute ber Saus frau; mug gu Sauje fclafen. 505 R. Clart Etr. Berlangt: Ein gufembsohlenes Madden für allge meine Hausarbeit. 241 Hampben Court, 2. Floor nabe Lincoln Park.

Berlangt: Gutes beutsches Maochen für allgemein Cousarbeit. Si Fowler Str., I. Flat. Berlangt: Gin Mabden, bas fochen und hausar beit berrichten fann; feine Bafche. 364 Larrabee Et Berlangt: Gutes Manden für Sausarbeit. "The Babaih," 1487 Milmautce Ave. Rachjufragen im

Berlangt: Mabden von 13-14 Jahren für Saus arbeit. 5607 Afhlaud Abe, Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit, das toden, wojden und bügeln fann. Mit Empfehlungen. 4752 Langled Abe., nabe 48. Str. Berlangt: Gin Dlabchen bon 14 bis 16 Jahren.

Berlangt: Matchen, in Ruche ju arbeiten, ein Rocen; quier Lobn; jeben Sonntag Radmittag 4011 Bentworth Abe. Berlangt: Deutsches Madden für allgemeinechaus rheit in amerifanischer Familie. Reine harte Arbeit 32 Sunnnfide Abe., Rabenswood.

Berlangt: Dabden in fleiner Familie. Rebanstn, il Beft 12. Str. mibofr 451 Beft 12. Str.

Berlangt: Röchinnen, Mädchen für Hausarbeit, Kindermädchen und eingewanderte Mädchen, bei ho-bem Lohn. Mig A. Helms, 215 32. Str.

Berlangt: Sausarbeitsmadden für Rabenswood und unter. Drs. Meebold, 547 Graceland Abe., Cunter 2B. Fellers, bas einzige größte beutich-amerita-nische Bermittlungs-Institut, befindet fich 586 R. Clart Str. Sonntags offen Gute Plage und gute Radden prompt beforgt, Suie Sausbalterinnen immer an haub Tei. Borth 195.

Stellungen fuchen: Frauen.

Gefucht: Stellung als Saushälterin bei anftändi-em Herrn mit einem ober zwei Kindern. Aniprilde ichig, gutes Seim bevorzugt. Gute Empfehlungen. 7 Concord Place. Befucht: Gine bentiche Frau jucht Arbeit bei einer Bochnerin ober franken Frau aufzumarten. 49 B. Frie Str. Gefucht: Junge Wittme mit 5 Monate altem Rind icht Stelle als Saushalterin. 5020 Afhland Ubc. Gesucht: Madden, 15 Jahre alt, sucht Stelle um mi Kinder aufzupassen ober für leichte hausarbeit. 31 Melrose Str. Gefucht: Junge bentiche reipeftable Bittme fuchi Stelle als Saushalterin. 740 Lincoln Abe.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel zc.

Gefucht: Gine tüchtige Lunchs oder Dinner-Röchin fucht Stelle. Abr.: 373 Belben Abe. Dofr

(Anzeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Blue Front Sale Stables.

Stets an Hand jum Berfauf 75 bis 100 Pfierde und Stuten, pajjend für ftadtigde und kontrafforen-Arbeit jeder Art, jowie für Farm und Zuchtzmeke.

1000 dis 1700 Pfiund ichwer. Kreise rangiren von 225 bis 8100. Gebenfalls ein ichnelles Biggapfied. Gebrauches Geschirt in allen Sorten. Kaufer, die nicht in der Stad bekannt sind, sollten zuerf bei und vorsprechen; voir betreiben ein reelles Geschäft und babeiteine Konstablere oder Mortgage-Verfäuse. Iches Pferd wird im Geschirt vorgesiührt. Mir dalten alle von und gefauften Pferde lostenstreib jur Abstertung. Finn & Mc A billips, 4175 u. 4177 Centeald Dec., halber Avog bildich von Kont Str. ein Plos von Kohles Pool silvid von Kont Str. ein Plos von Kohles Plos silvid von Kont Str. ein Plos von Kohles, Jul.

Wus perforiere Route Stuten, hillig Gigenthimer

Muß verfanfen: 3 gute Stuten, billig, Eigenthümer todt. 83 Greenwich Str., nabe Leavitt Str. und Milwaufee Abc.

Bu bertaufen: Butes Pferb, billig. 428 Cipbouri

Ranarienweibchen 50c; Mannchen \$1.75. Gotofifche 5c. Raempfers Bogel-Laden, 88 State & 15feb. bofalme

# Möbel. Sausgerathe 2c. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort )

Wir legen zum Berkauf aus in ungeren Läben, 3011—13—15—17 State Straße ungefähr \$7000 merth in eisernen Bettskellen, Springs, Matragen, Teppiden, Cesen etc., welche aus verschiebenen Gründen retourzuirt wurden. Diese Waaren werden genau wie sie sind verschauft, entweder gegen Baar oder sehr leichte Absahlungen. Alle Waaren, welche nicht so, wie angegeden, sein sollten, konnen zu troend einer Zeit restounier werden. Dassit verschulden werden der in follten, konnen zu troend einer Zeit restounier werden, welche nicht. Eiserne Betksellen, werth \$4, \$5 und \$6. \$1.50 Gewandene Traft Springs, werth \$3. 1.00 Rochosen, so king wie erth \$3. 2.50 Aeppide, so billig wie 20 Rubeketten zu 20 Ausgebetten 3u 2.50 Ausgebetten 3u 2.50

Teppide, jo, billig wie 2.50
Rubchetten zu 2.50
5 Stüde voll aufgepolsterte Barlor Suits... 12:50
Dieje Maaren find außerordentlich billig und wir rathen Euch, fofort berzukommen, wenn 3hr etwas in Eurem Heim braucht.

2. fi ih fo ur ni ture Co., 3011 bis 3017 State Straße, nahe 30. Straße.
Dieje Waaren werden nur in den obengenannten Laden verlauft.

311 verlaufen: Villig, Heiz: Lücken: und Gasofen, Eisder, Laundry-Luds und Bett. 1966 R. Hermitage Uve., 1. Floor.

### Dianos, mufitalifde Inftrumente. Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

\$130 fanfen mein großes Mabogand Ubright Biano. Faft neu. Radgufragen: 1015 R. Saifted Str., 1. Al. bofria

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

3br tonnt alle Arten Rabmaidinen taufen ju Bhoufelale-Preifen bei Alam, 12 Ebant Str. Leite fiberplatitire Ginger 210. Gigd Arm 812. Reue Bilion 810. Sprecht vor, ebe 3or tauft. Raufe- und Berfaufe-Angebote.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) 3u verfaufen: Fabrit-Darthol3. Labung \$2.50. Ponbeftellungen prompt abgeliefert. Marten, 962 Bolf Str. Die besten Gelbichrante ju niedrigsten Breifen. bon 25 aufwarts. Sabath Safe Co., 158 Fifth Abe. 28jank. 1m

Mergtitheo. Eriplet Bile Cure! ehlbares Beilmittel für Damorrhoi

Eriplet Pile Cure! Ein unsehlbares heilmittel für hamoreboiben. Bur brei Arten Leiben (außerliche, blutenbe, judenbe) ein besonderes Arabarat. Schachtel mit 12 Suppositios rien 50 Cents. Aur zu baben bei Em il 30 bel, Apotheter, 506 Wells Str., Ede Schüfer, Chicago. Tib, bojadi, 1m To, bojabi, im

L. E. Breiand, M. D. S., D. D. S., Jahnargt,
163 State Str. und 307 Division Str. 15 Jahre in
Chicago. Erfter Riaffe Arbeit. Mähige Breife.
25jan, 1m2 Dr. Chlers, 126 Bells Str., Spezial-Argt. - Geschichtechts. Sauts, Bluts, Rittens, Lebers und Magentrantheiten ichnell gehellt. Konjultation und Une terludung frei. Sprechunden 9-9. Sonntags 9-3.

Batentanwälte. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.) B m. R. Aum mler, beutich:ameritanifder Batenjanwalt, ReBiders Theatergebaube. 191's Gefcaftsgelegenheiten.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu berfaufen: Aleine Baderei und Confectioner, allet Store Trabe, guter Badofen, billige Mithe Radyufragen: 672 Auftin Abe., Ede Roben Str. 3u berfaufen: Weit unter bem Koftenpreife, ein feines Liftödiges Edbaus, ausgezeichneter Play für Fleifcher: Geichaft. Raberes beim Eigenthumer. 429 B. Betmont Abe 28. Beimont Abe.

Bu berfaufen: But eingerichtete Baderei, gute La wegen Uneinigfeit ber Partner preiswerth gu aufen. Abr. D. 212 Abendpoft.

3n vertaufen: Gin gutgebenber Telifateffen: nn Saderei: Store und Lunch-Room, Raberes: 313 dur friaig

Bu berfaufen: Aleiner Candnftore, gegenüber bon Schule. 2710 Chielbs Abe. Bu verfaufen: 5 Rannen Mildgefdaft. 772 Birar

Bu berfaufen: Billig, Butderihop. Mathens, 845 Bu bertaufen: Grocerpftore. 971 28. 13. Str. "Singe", Grundeigenthums- und Geschäfts-mafter, "O Dearborn Str., vertauft Grundeigen-thum und "Geschäfte". Schnelle, reelle Transattionen. febrs, 11, 13, 15, 18, 20

Bu verfaufen: Gute Boderei, nur Storetrade, \$15.00 Miethe, Preis \$250, feiner Bridofen. Abr.: G. 561 Abendvoft. mitr Bu rerfaufen: Gutgehendes Rotion:, Canbo., Ta: baf: und Bigerren: Gefchaft, mit Coba Fountain, pvijchen 2 Schulen, 2420 &, Coual Str., bifr

Bu bertaufen: Meatmartet. 777 Couthport Ape.

# Ru vermiethen.

Bu bermiethen: Grecery und Rarfet mit Einrich tung und leichtem Stod, Gigenthumer bat Geichar außerhalb ber Stadt, Rachgufragen: 4106 Archer Ab

Rimmer und Board. (Ungeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas Wort.)

3n bermiethen: Freundliches fleines Front Ben gimmer für einen besseren deren bet finderlosen Ehepaar. 455 Wells Str., 2. Floor.

Ginrichtung für Confectionern und Tabaf. Muß 4 bis 6 Zimmer baben und nabe ber Schule fein. Ubr. G. 548 Abendpoft. Berheirathete Dame municht Zimmer und Board im außeren Stadtfreis. Wittwe vergezogen. Abr. D.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents das Bort.)

Gelo auf Miovel. (Ungeigen unter biefer : 'f, 2 Cents bas Mort.)

M. Q. Frend, 128 LaSalle Strage, Bimmer 3. Gelbjuberleihen auf Dobel, Bianos, Bierbe, Bagen u. f. m.

Rleine Unteihen von \$20 bis \$400 unfere Epezialität. Wir leiben auch Gelb an Solche in gutbezahlten Stellungen, auf beren Aote. Wir haben bas größte den tiche Geich aft in der Stadt. Alle guten, ehrlichen Teutichen, sommt zu uns, wenn Ihr Geld haben wollt.

Ihr merbet es ju Guren Bortheil finden, bei mir borgufprechen, ebe 3hr anderwarts bingeht. Die ficerfte und juberläffigfte Bebienung jugefichert. 21. S. French, 10ap,1j₹

128 LaSalle Strafe, Bimmer 3. Projent. 4 Projent. 5 Projent. Ein Privatmann von guten Itif und anerfannter Reculitat wünsicht ein paar taufend Dollars in Gummen von \$20 bis \$500 an ehrliche respektable Leuie

men von \$20 dis \$500 an ehrliche respectavle Leuis zu verleiben auf Wöbel, Pianos und gewöhnliche Haushaltungs-Sachen.
Keine Berech nu ng für die Ains ftelslung der Papiere,
oder für son ft et was.
In ng der Papiere,
oder für son ft et was.
Ihr spar Geld, wenn Ihr, salls Ihr zu borgen winicht, dei mis vorsprecht und die großen Vorzüge unternäch, die ich Gud biete, wie de ineitrigen Waten und so lange Zeit Ihr winicht zum Aurücksablen.
Alle Geschäfte durchaus vertrautig.
Ich Geschäfte durchaus vertrautig.
Ich eine Anden sind Aros, albeite wachen. — Weine Naten sind Vorzehause die die Aros, und 5 Pros, in seben gewinschieften erfrag.
Bringt diese Anseige mit und Ihr erfag.
Palpington Str., Jimmer W.

97 Bafbington Str., Bimmer 30. 22jan 1m Gelb! Gelb: Gelb: icago Mortgage Voan Compans, 175 Dearborn Str., Bimmer 216 uno 217.

Chicago Morigage Loan Compans, Bimmer 12, Sammartet Theater Building. 161 29. Mabifon Str., britter Flut. Bir leihen Cud, Geld in groben und fleinen Be-trägen auf Plauos, Mobel. Pferbe, Bagen ober tr-gend welche gute Sicherbeit zu ben billigften Ber bungungen. Darleben fonnen zu jeber Zeit gemacht werben. Theilzablungen werben zu jeber Zeit an-genommen, wodurch bie Roften ber Unleihe berrungert

auf Mobel u. Pianos, ohne ju entfrenen, in Summen von Lo dis \$200, ju ben billigften Raten und leichteften Weben ungen in ber Stadt. Menn Sie bon uns borgen, laufen Sie feine Gefahr, daß Sie Jhre Sachen verlieren. Unfer Geicht ift berants wortlich und lang etabliet. Keine Nachtragen werben gemacht. Alles privat. Witte, jurccht vor, ebe Sie andersbod bingehen. Alle Auskunft mit Bers gnügen ertheilt.

Das einzige deutsche Geschätt in Chicago.

# gnugen erheitt. Das einzige beutsche Geschäft in Chicago. Abler Leib Co., 70 LaSafte Str., 3. 34. Ede Ran-bolph Str. D. G. Boelfer, Manager. x\*

Gelb geliehen auf irgend welche Gegenstände. Reins Beröffentlichung. Reine Bergigerung. Lange Zeit Leichte Abzahlungen. Niedrigfte Naten auf Mobel, Bianof. Biede und Mogen. Sprecht bei und von bet und bart Gelb.

22 LaCalle Etr., Limmer 21. 1126
Grand-Cifice. 534 Lincoln Ave.. Late Biem

Berjonliches.

(Ungeigen unter Diefer Rubrif, 2 Cents Das Wort.) Schuldet Ihnen Jemand Geld? Wir follektiren schnellftens: Löhne, Roten, Board-Rils, Wiethe und Schulden jeder Art auf Prozente, Richts im Boraus zu bezahlen—durch unjet Spiten fann irgend eine Rechnung follektirt werden.—Wir beecchnen nic eine Neichtung follektirt werden.—Wir beecchnen nic eine Nie den Kommission und zieden es den der follektirten Vill der Durch diefes Versperen wird die allergrößte Aufmertsamteit erzielt, da wir nichts verdienen, die wir follektirt haben. Wir zieden mehr ichteche Shuiden ein als irgend eine Ageitut Ebicagos, kein Erfolg, feine Bezahlung. The Greene Agency, Jimmer 305, 50 Dearborn St. Telt. Central 871. 1711,11mX Lohne, Roten und alle Rechnungen aller Mrt fel: Löhne, Roten und ane arcunangen unter ent. letirt. Hoppothefen foreclofed. Schlechte Miether ent. fernt. Beidslagnahmen beforgt. Keine Borouisbezahlung. Creditors Mercontile Agency, 125 Tearborn Str., Zimmer 9, nahe Madifon Etr., F. Schufg, Answalt. E. Hoffmann, Konstabler.

Arbeitslohne ber Sandwerfer und Dienftboten, fe Arbeitslöhne der handweiter um ausstehende fer-wie ausstehende Forderungen der Handelsluite, fer-ner ausländigte Erdicaten ichkeunigk und gewissen, haft besorgt. Ausfunft ertheilt die Pionere Commer-cial Agency, Zimmer 512, 112 Cart Str., Cheago. 10jb, lmX

Löhne, Roten, Miethe und Shulben allet Art prompt foffetiet. Schiechtagbiende Miether hinaus-geigt. Reine Gebühr, menn nicht erfolgreich, Albert A. Rraft, 155 LaSaue Str., Zimmer 1013. Telephone Central 282. Galifornia und North Bacific-Kiifte. Judjon Alton Ertuzionen, mittelft Jug :nit spezieller Tedienung, durchfahrende Huffman Touristen Kalastongen, etmoglicht Agliagieren nach Galifornia und der Kacifictifte die angenehmte und billigste Keife. Bon Ghicago ident Tounertag und Samtiag bis Gdiagog Luton-Bahn, über die "Seenie Koute" mittelst der Kanlas City und der Tenver E Kio Grande-Bahn. Echreidt oder sprecht vor dei der Judjon Alton Egeursions, 349 Marquette Gedaude, Chiagogo.

Crane's (Leichte Abzahlungen.)
Rredit für alle Herren-Affeiber, Aundenschne Arbeit, Damenkleiber und Belgiachen, auf i wöchentliche oder monatliche Bzahlungen.
Buel D. Crave & Co... 167—169 Wabald Abe., 4. Floor, Clebator.

Löbne folleftirt für urme Leute. Bimmer 41. 92 LaSalle Str. 20no Banlerott-Berfahren eine Spezialität. Billig und ichnell. Zimmer 41. 22 LaGalle Gtr. 2000

Gefunden und Berloren. (Ungeigen unter Diefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Gefunden: Militare und Burgerpapiere bon Fris Schulg in Schoenhofens Salle, am 2. Februar beim Samburger Club. M. Reit, 238 Ebergreen Abe.

Parmlandereien. Günftigte Gelegenheit, ein icones billiges heim ju etwerben, nahe Mobile, Alabama. Plübenbe beut-iche Rolonie, iehr geinnbes Weifer, gutes Klima, zwei bis bei Ernten im Jahr, febr gutes Martt. Gutes Land zu 85 bis \$10 per Ader. Salfte Baar, Reit auf Hondhungen. Raheres 429 29. Belmont Abe., Chicago.

Grundeigenthum und Baufer.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

3u verfaufen: In Wisconfin, 60 Ader Pflingland, 120 Urtwald, Gebäube, Pferde, Kübe, Gibner u.f.w., alle Graftifchaften, Korn, Sen, Strob. Reiner Befüs-titel. Rur \$2800. § Cofb. A. Gr o b, 77 S. Clark Str., Jimmer 10.—Sonntags offen von 9 bis 1 Ub... — 1916.

Bu bertaufen: 80 Ader Farm, erfter Alafie Boben, erfter Alafie Gebäude, 3 Meile vom Gifenbahn-Depot und Soulhaus. Nachultagen bei E. Ausbife, 646 Auftin Abe., eber beim Eigenthumer F. Luebife, Lerra Cotta, Ju. 3u verkaufen oder zu verkaufden gegen Chicago: Gigenthum: 80 Acer Land in Zentral-U.s.confin. Räberes bei John Gargen, 1248 4l. Ave. frie

p monatlid.

Pezablen neuel 5-Zimmer Arested Brid-Front Saus, Preis \$1175. Laar-Angablung nur \$100. Sprecht vor in Zweige-Office, 4515 Luftine Etr. Neimut Aibland Abe. Car nach 45. Str., over 47. Str. Car nach Nibland Abe.

6. G. G. Groß, Eigenthümer, 604 Majonia Innob X

3n verlaufen ober ju vertaufcen: Feines 2-stöde:
22 Brehbrid Front Flatgebäude, 6403 Laftin Str.
Ement-Troffeir, Straße gerflaftert. Belaftung (2006) Equito Livos Zaufche gegen Ponftefen. Ale-bert Wahl, 177 LaSafle Str., Zimmer I.

25jan, 1m. 2 Bu berfaufen: Billig, neues Briddaus, fann in gwei 4 Jimmer Flots umgeandert merden. Peis \$1500, Rebme \$100 Augablung und \$10 menotick. Borunfprechen irgend einen Bechentag ober Sonn-tog, 1548, 39. Str. Rebmt Aibnam kw. Car der 30. Str. Gebr gwei Block necklich.

Bu verfaufen: \$150 Angablung, \$15 mo jumbolbt Bart 3meig ber Metrepolitar agelneues zweifiediges 8 Zimmer Sam publik Park Iweig der Meterbolitan Sochäuber, einem Vark Iweig der Meterbolitan Sochäuber, einem wertender Vanst, das ihre hat weiters, Eigenmer, Ande, 4 Bettyimmer, Ardenaufinnen Porsellant, Marmor Waldhöhilielt, vorzüsse Radhorihaft innerhalb einen Vloff von 1800.000 inte. Breis LLIV, Vorzubrechen beim Eigenthüser 182 A. Zabundale Abe., gerabe narolich ben mittige Abe. Achan Komtholis Vorzubrechen Vorzubrechen der Erick Abent Kontholis Abert Train ber tropelitan Sochöben nach K. Tahnvole Abe. Stan und gehär der Abent Train ber und Kristen der Abert Train ber tropelitan Sochöben nach K. Tahnvole Abe. Sin und gehär der Abent Train Abent T

3u verfaufen. Großer Bargain an Mishaufee Ave. Set, 50, 100, die int Allon, mit einem Schödiger moderene Schönfronts Gedaude, delt nadezu die Lot: 2 Stores und B Flats; (feine Geigung): fosti, un-gefähr S2,600; unter Forcefolgter angeienmmen: fann für \$14,000 netfaufen: gute Lage für Greech und Meatmarket. Bedingungen: Lälfte Vaer. Offeriet zum fotortigen Verfauf. 3. Almon Austin, 171 LaZalle Str.

3h bertaufen: Durch Eigenthümer, auf leicht: Abzahlungen, 1872 Gentral Part Abe., gerade nordlich von Milmontee Abe., neues, gut gebautes zweinadiges Seaus, Sever, Pagier, Gas, Ciebentamin,
Sideboard, modernes Alumbing, verzügliche Rachberichaft. Breis \$2250. 8150 Anzahlung, \$15 meznatich. Reburt Belmont Abe. Car, westlich jahrend
ben Milmontee Abe. die Central Part Abe.
1feb. triami\*

3n verfaufen: 5- und 8. Limmer hanfer, Stabts Baffer, 6 Juh Lafement, nahe Effton und Beimont Wee. Cars, 5. Jahrgeld jur Stabt, von \$1200-\$1400. \$70 baar, \$10 monatlich.—Geld ju verfeiben.—Endt Melms, Eigenthümer, 1959 Milmanfee Ave., jwijchen Fullecton nah California Ave. Bu perfaufen: Saus und Cot unter gunftigen Bebingungen. Borguglicher Geichäftsplat a gentrengung von California und Miln

Berichiedenes.

Ein Cent. Gin Cent. Es foftet Gud nur einen Cent, ju erfahre

Schreibt jofort.
Schreibt jofort.
Echreibt oder fprecht vor fofort.
S. E. Grob, fechfter Floor, Masonic Temple,

Dabt 3h: Saufer zu verlaufen, zu vertauschen oder zu berniethen? Rommt für gute Refultate zu und. Beir haben immer Känfer an Saud. — Sonntags offen von 10-12 Uhr Bormitags. — Rich ard A. Loch & Co., Bein Nach Lieft vo. Selle und

Rem Jorf Life Bebaude, Rorboft Gde La Salle und Monroe Str., Zimmer 814, Finr 8.

(Anzeigen unter Diefer Aubrif, 2 Cente bas Wort.) Belo ohne Rommiffion. — Louis Freudenberg ver-leiht Bribat-Rapitalien von 4 Prog. an ohne Romn miffion Bernittiges: Uefibeng, 377 R. Johne Abe., Ede Cornelia, nahe Chicago Abe. Nachmittagk: Office, Jimmer 341 Unity Bidg., 79 Tearborn Str.,

Bir verleihen Gelb auf Chicago Grundeigenthum. ohne Kommission.
Richard M. Roch & Co.,
Richard B. 171 LaSalle, Ede Montoe Str.
Simmer 814, Flur 8, 171 LaSalle, Ede Montoe Str.
Sonntags offen bon 10—12. Logik. Gelb zu verleiben an salarirte Angestellte, obne Hopotek, obne Invossent; schwell, vertraulich, leichte Katen: leichte Phyddiningen. E. M. Bennett & Co., Jimmer 21, 81 Abams Etr.

unbebautes Grunbeigenthum, 6%. Schreibt Englifd. Smeetland, 610, 84 La Caffe Str. 27jan, Im# Bu verleiben: Brivatgelber, 5% und 54%. Apr.: Grite garantirte Gold:Mortgages, in Befrügen von \$300—\$5000., feine Untoften. Richard V. Roch & Co., 171 La Salle Str., Ede Mouroe Str., 3immer 814, Flux 8.

Menn Shbothelen-Buchever broben, iprecht por: Bimmer 41, 92 LaSalle Str. Ding. Rechtsanmalte.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Abolph & Bejemann — Recielland, Allen & Besiemann, deutscher Abbolat, allgemeine Rechippragis; Spezialität: Grundergenthumspragen, gerichtliche Destination, Tedamente und ausländische Grandajten. S3, 163 Randolph Str. (Retropolitan Aloch.)

Tie Breb. Plotte, Rechtsanmatt. Alle Rechtsfachen brompt bejorgt. Saite 844-848 Untth Building, 79 Tearborn Str. Wohnung: 1018 Osgood Str. Inth Buttong.
Digood Str.
Henry E Robin fon, beutsche Abbukaten.
Abenrab Cffice: 7 bis 9, Süboft-Ede Rorth Ave, und Strabee Str., Jimmer 9. 6fb.1m2
4. 2. Efchenheimer, beutscher Abvokat, praktizit in allen Gerichten. Konsultation frei. 39 Tearbyrn Str.
4fcb.1mos

Unterricht. (Angeigen unter biefer Mubrit, 2 Cents bas 2Bort.)

Berlangt: Junge Leute, um bas Telegraphiren la erfernen. Stellungen garantiet. Superintendent M LaSalle Str., Jimmer 82. 12f6, lm\$ Schmidt's Tansjoule, 601 Bells Strake.—Rlaffene Unterricht Isc., Mittwoch und Freitag Abend. Sonns tag und Donnerkag Mittag. Kinder Samfag. Breis-Balger monatlich. 316.1m\$

Academ pof Mustic, 568 A. Albland Ave., 2. Flat. nahe Milmoutee Che. Erfter Klasse Unter-richt in Biano. Siofine. Mandoline, Jither und Guitarre. 50 Cents. Alle Sorten Infruments an haden. Eholefale-Preise.

# icht ein Dollar braucht be- Um eines Haares Breite zahlt zu werden, bis Me-fultate erzielt sind.

Wir behandeln nut Krankheilen der Männer.



Wir kuriren. um permanent Rurirt zu bleiben.

Bir find ber Anficht, baf fein Mann groß und weise genug ift, bas gange Welb ber mediginifden Biffenichaft und ber Chirurgie gu bemeiftern. Biele Mergte haben biejes gu thun gefucht, find aber mit Refultaten fonfrontirt worden, welche gewöhnlich enttäufdend für fie jelbft und oft ungludlich für bie Patienten ausfielen. Aus biefer Ilrjage ents foloffen wir une, gleich bei bem Beginn unferer profeffionellen Laufbahn unfere Bragis auf eine einzige Rlaffe von Rrantheiten ju beidranten und bafur Ruren gu erfinden und gu bervolltommnen. Wir behandeln deshalb nur, was wir abjolut ficher find gu heilen. Baricocele (Rrampfaberbrud), Striftur, Blutvergiftung, 3mpoteng (Unbers mogen), berlorene Dannestraft und verwandte Rrantheiten und Schwächen ber Manner. Der Behandlung und Rur nur Diefer Rrantheiten haben wir die beften Sabre unferes Lebens geweiht. Unfere Sprech: und Operationszimmer find mit ben neueffen Inftrumenten ausgestattet, welche jo nothwendig find in der modernen Dethode ber Bes handlung. Unfere Beugniffe, profeffionell und finangiell, find bon ben beften Burgern Chicagos und Umgegend, welche bon uns furirt und gludlich geworben find. Bir erfus chen jeden franken Dann, daß er unfere Dethode untersucht und fich überzeugt. Wir gebrauchen feine jogenanten Specifice, eleftrifde Gurtel ober anbere betrugerijde Erfindungen, welche jo oft heutzutage angewendet werden. Unfere Bilbung, Erfah: rung und unfer Gemiffen berbammen alle folche Quadfalbereien. Wir behandeln jede Rrantheit einzeln und wiffenichaftlich, wir paffen genau barauf auf, und porfichtig ber= folgen wir die Enmptome mit wechselnden Dlediginen, burch jebes Stadium, und wir feten unferen guten Ramen auf das Refultat. Die Rrantheiten, die in unfere Spegialis tat einbegriffen find, werben unten ausführlicher angeführt und berdienen bon Bebem forgfältig gelefen ju merben, ber mediginifche Behandlung braucht.

# Varicocele (Krampfaderbruch).

Bas auch immer die Urfache von Baricocele fein mag, die ichablichen Refultate find gu befannt, als daß fie noch weiterer Ausführung bedürfen. Es ift genug, wenn wir sagen, bag es den Geift bedrüdt, den Körper schwächt, das Aervenspstem soltert, und zulest zu vollständiger Erschlaffung führt. Wenn Sie ein Opfer dieses Uebels sind, dann ersuchen mir Sie, nach unferer Office gu tommen, wir werden Ihnen bann unfere Dethode erflaren. Wenn Sie die Methode verfteben, bann werden Sie fich nicht wundern, bag wir in ben letten 12 Monaten über 300 Falle furirt haben. Die Schmerzen horen jofort auf, Geichwulft und Entzündung laffen bald nach. Das angejammelte Blut wird bon ben ber größerten Benen vertrieben, diese nehmen schnell ihre normale Größe, Starke und Rraft wieder an. Alle Zeichen von Krankheit und Schwäche verschwinden, um Kraft, Stoly und Mannbarteit Play ju machen.

# Striktur.

Es macht nichts aus, wie lange Sie an Striftur litten, ober wie viele Aergte Ste enttäuscht haben. Bir werben Sie furiren, sobald Sie zu unserer Office fommen, nicht etwa mittelst Schneiden ober Sondendehnung. Unfere Behandlung ift neu, originell und vollständig schmerzlos. Sie löft die Striftur vollständig, entfernt hindernisse in der harnöhre. Sie bietet allen unnatürlichen Ausflüssen Einhalt, beseitigt Entzündung, reduzirt die Borstehe-Druse, wenn vergrößert, reinigt die Asase und Nieren, fraftigt die Organe und ftellt wieder Gefundheit in jedem Theil bes Rorpers ber, welcher burch bie Rrantheit angegriffen ift.

# Blutvergiftung.

Beil Diefe Rrantheit fo wirklich ichredlich ift, wird fie gewöhnlich ber Ronig ber geheimen Rrantheiten genannt. Gie tann erblich ober jugezogen fein, wenn bas Syftem erft bamit vergiftet ift, bann brudt fich bie Rrantheit burch Eczema, rheumatifche Schmerzen, fteife oder geschwollene Gelente, tupfersarbene Fiede an Gesicht oder Körper, fleine Gesichwire im Mund oder an der Junge, wehen Hals, geschwollene Mandelbrüfen (Tonfils), Ausfallen der Haare oder Augenbrauen und zulest Knochenfraß aus. Sollten Sie diese oder ähnliche Shmptome haben, dann tonsulfrren Sie uns sofort. Wenn wir nach einer Untersuchung finden follten, daß Ihre Befürchtung unbegründet ift, fo merben wir Ihnen das fofort jagen. Aber wenn 3hr Shftem vergiftet ift, dann werden wir Ihnen bas offen und ehrlich fagen und Ihnen ben Beg gur Biederherftellung zeigen. Unfere fpezielleBe handlung bon Blutbergiftung ift thatsachlich bas Resultat eines Lebensftr biums, fie if bon ben leitenben Meraten Gurobas und Ameritas gutgeheißen. Gie enthatl feine gefahr lichen Draguen ober icoblichen Mebizinen irgend einer Sorte. Sie geht gu ber Burgel ber Krantheit und gwingt die Unreinheiten aus bem Rörper. Sehr ichnell berichwindet jebes Zeichen und Symptom für immer. Tas Blut, das Fleisch, die Anochen und das gange Shiftem wird gereinigt und zur vollständigen Gesundheit zurückgeführt, und der Patient ift wieder im Stande, feinen Berpflichtungen und Bergnugen nachjugeben.

# Impotens.

Manner, Biele von Guch ernien jest die Fruchte Gurer bergangenen Gunden. Gure Mannestraft ift im Berfall und wird balb vollftanbig verichwunden fein, wenn 3hr nicht balb etwas für Guch thut. Ihr habt feine Beit ju berlieren. Impoteng, wie fehr viele andere Rrantheiten, fteht niemals ftill, entweder 3hr bemeiftert Die Rrantheit, ober Die Krantheit bemeistert Euch und fullt Gure Jufunft mit Glend und unbeidreibbarem Dech. Bir haben so viele berartige Zustanbe behandelt, daß wir fo bekannt mit benselben find, als 3hr mit dem Lageslicht. Ginmal bon uns furirt, werden Gie niemals mehr nerbofer Echmache, erichopfter Lebenstraft, Energielofigfeit, Abneigung gegen Gejellichaft, Gebachtnifichmache, Rervofitat und anderen Somptomen belaftigt, welche Guch Gurer Mannbarteit berauben und Guch unfahig machen, Guren Geichaften, Bergnugen und Berpflichtungen nachzugegen. Unfere Behandlung wird alle bieje Symptome befeiti gen und wird Guch wieder ju Dem, mas bie Ratur Guch bestimmte, gurudführen, nam= ich: als gefunder, fraftiger, gludlicher Mann, mit vollfommenen forperlichen, geiftigen

# Medizin frei bis geheilt.

Bir laden überhaupt folche mit dronifden lebeln Behaftete nach ber Unftalt ein, bie nirgends Beilung finden tonnten, um unfere neue Methode gu berfuchen, die als une

Ronfultation frei.

# **State Medical Dispensary**

76 G. Madifon Str., nahe DicBiders Theater.

Office: Stunden bon 10 Uhr Morgens bis 4 Uhr Radmittags, u. bon 6-8 Uhr Abends. Conntags nur bon 10-12 11br

# fängt immer mit einer

Grfaltung an . . . . Arend's Malt Cough

Cold Cure..

lindert fofort mit ber erften Dofis; es ift nicht men; es ift bie Buflucht bon Taufenden von Chicagoet Familien; es ift bas einzig echte Spezifikum für Erkaltungen. In jebem Salle garantirt.

50c und \$1.00 per glafche. Das Mrgnet: Schruntden jeder Familie follte eine Glaiche biefes Geilmittels enthalten .- Bei allen Apos Befern. Rehmt fein anberes.

Arend's Drugstore, MADISON STRASSE, Ecke FIFTH AVE.







# WURLD'S MEDICAL INSTITUTE,

gegenüber der Fair, Derter Bnilding.
Tie Aerzte diefer Anfalt find erfahren dentliche Spegialiften und detrachten es als eine Erne ihre leidenben
Witmenschen is ichnell als möglich den ihren Gedrechen
zin hellen. Sie beilen gründlich unter Gedrechen
zin hellen. Sie deilen gründlich unter Gedrechen
zin beilem Mrantbeiten der Männer, Frauenleiden und Menktrustionskörungen ohne Ober
ration, dauftrantheiten, Folgen von Gelöft,
deuffeckung, veelorene Kannbarkeit ze. Operationen wen erfter Alasse Operateuren, für radicale
Deilung von Brücken, Areds. Tumoren, Baricorele
(Dobentransbeiten) x. Kontultirt uns bebor ihr beirathet. Wenn nötlig, blagiren wir Vatienten in unier
Privalhospital. Frauen werden dom Frauenarzt
(Dame) behandelt. Behandlung, intl. Mediginen 84 ADAMSSTR., Zimmer 60,

nur Drei Dollars Mut Dies Dies aus. - Sinnben: ben Monat. - Coueidet bies aus. - Sinnben: 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends; Conntags 10 bis fgl. fon

Befet ble SONNTACPOST.

# Roman von Seadon Siff.

(Fortfehung.)

Sinter ben Rouliffen. Bolborth handelte raich und entfchloffen. Gelbft auf bie Befahr bin, feine mahre Stellung gu berrathen, ber= ließ er feinen Plag und ging auf bie Seitenthur gu, die hinter die Roulif= fen führen mußte. Während bes Mu= genblide, wo er nach ber Buhne gefehen hatte, war Reftofsti aus bem Buschauerraum berschwunden, aber als er bie ermähnte Thur öffnete, fand er fei= nen Untergebenen in ernftem Gefpräche mit bem Sofmusitbirettor. Cowie er feinen Vorgefetten fah, hellte fich Reftofstis Stirn auf, und er reichte ihm ben beunruhigenben Brief.

"Bas barin fleht, fann ich errathen, agte Bolborth und fügte , bem Mufitdirektor zugewandt, hingu: "Ift nach Beendigung der Ouverture ein Fallen des Borhangs vorgesehen, Berr Fridhaus? Rein? Run, bann forgen Gie, bitte, fogleich bafiir, baß es gefchieht. Dies find bie letten Tatte, und bie Sache ift von großer Wichtigfeit. Auf ber Buhne befindet fich eine gefährliche Berjon, bie wir entfernen muffen - be-

bor ber ruffifche Chor gefungen wiro." Bufallig hatte ber Direttor Beifles gegenwart. Er winkte einen ber Thea= terbeamten herbei, gab ihm die entibre= chenbe Unweisung und schentte fobann feine Aufmertfamteit wieder Bolborth.

"Führen Gie uns auf bie Bubne hinter die, bon ben Zuschauern aus ge= feben, rechte Reihe ber Gangerinnen. Ich möcht so wenig Aufsehen als möglich erregen.

"Dann folgen Gie mir," antwortete Fridhaus. "Ich glaube, ich tann Alles fo einrichten, wie Sie es wünschen."

Rach diesen Worten geleitete er bie herren rafch an einen Blat, wo fie Unna Ifchigorin burch ben 3mifchen= raum zwischen zwei Rouliffen von hin= ten feben konnten. In demfelben Mugenblid berhallte ber lette Ion ber öfterreichischen Nationalhumne, und fie mertten an ber ploglichen Berfinfterung ber Buhne, daß ber Vorhang ge=

"Wenn wir es gefchicht anfangen, fonnen wir fie herausbringen, ohne bag ben Unbern etwas auffallt," flufterte Bolborth, indem er zwischen den Rouliffen hindurch hinter bas Frauengim= mer fchlich, ihr rafch feine beiben Sanbe auf ben Mund prefte, mahrend Reftofsti fie mit feinen fraftigen Urmen um ben Leib faßte und fie bon ber Buhne herabrig. Mit rafchem Ber-Ständniß öffnete Fridhaus Die Thur eines leeren Untleidezimmers, und bie Berhaftung war ausgeführt, ohne bag eine andere Menschenseele, als die dabei Betheiligten etwas gemertt hatte.

"Nun ben Borhang in bie Sobe, und bann laffen Gie ben Chor fofort begin= nen," befahl Bolborth, und in feiner Beforgniß, feine Störung ber Borftellung eintreten zu laffen, manbte er fich bem Frauengimmer, bas Reftofsti festhielt, nicht eher zu, als bis nach der Entfernung bes Direttors bie feier= lichen Klänge ber ruffifchen National= humne beinahe unmittelbar folgten. "Nun, Anna, follte es Piftole ober

Bombe fein?" fragte er rubig. Das Beib, bem er bisher in feiner Gigenschaft ale Polizeibeamter unbe fannt war, beobachtete ein tropiges Schweigen, aber ihr Bufen wogte, und in ihrer Schminte, womit fie ihre bunfeln Biige bebedt hatte, gog ber falte Schweiß, ber über ihre Wangen lief, breite Furchen. Der Schreden bor bem Schafott ober bem weiten Weg nach

Sibirien hatte fie erfaßt! Inbeffen war ihr Reftofsti mit ge= wandter Sand über die Rleider gefah= ren und brachte die Baffe gum Bor= ichein, einen fleinen, aber brauchbaren Revolber, beffen fechs Rammern fammt= lich gelaben waren.

"Alfo fo follte es gemacht merben?" fragte Bolborth gelaffen. "Bleiben Gie bis jum Schluffe bes Rongerts bei ihr," befahl er Reftofsti. "Ich muß an meinen Blat gurudtehren, ehe meine Abwesenheit auffällt; später werbe ich wieber hierher tommen und ein fleines Berhor auftellen. Rebenbei, geben Gie mir boch ben Brief. Gine anonyme Warnung, nicht wahr?"

"Ja," anwortete ber Unbere, inbem er Bolborth ben Brief reichte. "Er nimmt ben Borwurf ber Unachtfamteit bon meinen Schultern, benn es geht ba= raus hervor, bag biefer eingefleischte Satan erft im letten Mugenblid auf bie Lifte gefett morben ift."

Bolborth ging hinaus, blieb aber uner ber nächsten Lampe ftehen, um ben Brief gu lefen. Diefer lautete:

Um Gottes willen, achten Gie auf bie Gangerin, ber erft heute bie Erlaubniß gur Mitwirfung im ruffifchen Chor ertheilt worben ift!"

Der Umfchlag mar an Reftofsti in ber hofburg überschrieben und mar an bemfelben nachmittag in Wien gur Boft gegeben. Mus ber Schrift, Die in nachgeahmter Drudfdrift und lauter aroften Buchftaben ausgeführt war, liegen fich feine Schlüffe auf ben 216= fender ziehen, aber Bolborth lächelte bufter, als er erfannte, welche große Mühe fich ber Schreiber gegeben hatte, feine Sanbidrift gu berftellen.

"D, biefe flugen Pfufcher!" mur= melte er. "Die am Tage liegenbe Schluffolgerung ift natürlich bie, baß die wirkliche handschrift bes Schreibers ober ber Schreiberin befannt ift."

Mis er weiter eilte, begegnete er Fridhaus wieber, und biefem machte er noch einmal die Nothwendigfeit uns bebingten Schweigens flar, bis fie bie Angelegenheit sofort nach Schluß bes Ronzertes besprochen haben würden. Gerabe als bie Ruffinnen bie letten

CASTORIA Fir Sängingo and Kinder Die Sorte. Die Ihr Immer Gekauft Haht





Während des gangen Jahres.

Bu jeder Zaifon Des Jahres tommen nungen des Ragens.

Inspephe Unverdaulichkeit

machen eine Behandlung mit

Dr. August Königs's Hamburger Tropfen

nöthig, jur augenblidlichen Linderung und vollftändigen heilung.

Tatte ber Symne fangen, nahm er fei= nen Plat im Buschauerraum wieber ein, und er fonnte fich nun feiner nach= ften Mufgabe wibmen, bie in einer fdarfen Beobachtung 3Ima Baffilis beftand. Roch immer tobtenbleich, hielt fie ihre Mugen auf bie Buhne gerichtet, als aber die lette ber fich ber= beugenben Gangerinnen berichwunden war, fant fie auf ihren Geffel gurud, und ihre Schultern hoben fich fichtbar. Gleich barauf plauberte fie munter mit ihrem Nachbar.

"Diefer Geufger ber Erleichterung war fehr beredt," bachte Bolborth. "Ihre fieberhafte Mufregung und Ungft wegen Reftofstis beim Diner, por 211= Iem aber ihr Grichreden borbin weifen ziemlich beutlich auf bie Urheberschaft bes Briefes bin, und ich mußte mich fehr irren, wenn wir nicht finden foll= ten, bag unfer Freund Boris als ei= gentlicher Beranlaffer bes 3mifchen= falles bon heute Abend hinter ber Befcbichte ftedt."

Nachdem ber Unschlag fehlgeschlagen war, worauf alle Unftrengungen bes Feindes bei Diefer Gelegenheit gerichtet waren, tonnte er ben Reft bes Ronger= tes in voller Ruhe genießen, benn er mußte, daß für biefen Abend feine mei= tere Gefahr zu befürchten war. In bem Bewußtsein, bag Unna Tichigorin unter ber ficheren Bewachung Reftofs= fis ftanb, erfreute er fich an jeber Rum mer bes ausgezeichneten und gewählten Konzertes, allein sowie fich Die faiferlichen Berrichaften gurudgezogen hatten und er bie Mitglieder bes Gefolges bis an bie Thur begleitet hatte,

folich er in ben Gaal gurud. "Natürlich werben Gie zunächft miffen wollen," begann Fridhaus, ber Bolborth erwartet hatte und ihn in fein | pers" ben hunden einen fanften Stoft, Privatzimmer führte, "wie ich bagu ge= tommen bin, bas Frauengimmer gugu=

"Ja, und bas ift bie einzige Frage, womit ich Ihnen laftig fallen muß, Berr Fridhaus," erwiderte Bolborth.

"Die Cache ift fo getommen," fuhr ber Mufitbirettor fort. "Wie Gie wiffen, mar geftern Abend Galavorflellung im Opernhause, wobei ich eben= falls bienftlich beschäftigt war. fchen bem erften und zweiten Aft brach= te mir ein Diener Die Mittheilung, ein Offizier bes ruffifchen Gefolges wünsche mich zu sprechen, und ich begab mich nach ber mir bezeichneten Loge. Mis ich bort eintrat, überreichte mir ein Offizier, ber fich als Sauptmann Du= browsti porftellte, einen Brief, bon bef= fen Inhalt er nichts zu wiffen behaup= tete, ben mir perfonlich zu überreichen ihn aber eine Freundin in Petersburg gebeten habe. 211s ich bas Schreiben öffnete, fand ich, bag es bie Bitte bes Impreffario ber Betersburger Oper enthielt, einer Frau Gregorowitich gu geftatten, im ruffifchen Chor mitgufin= gen. Da es mir noch an einigen Stimmen fehlte, tam mir biefes Unerbieten gang erwünscht, benn ich mußte bie Dame nach biefer Empfehlung, Die

ungefährlich halten." "Cehr natürlich," antwortete Bolborth troden, "allein es wird fich wohl bei 4 Monaten schon 59 Yards, bei 5 herausstellen, bag bie Empfehlung gefalicht ift. Darf ich fragen, ob Gie mit Jemand bom Inhalt bes Briefes ge= 12 Monaten erreicht, tann er über bie fprochen haben, bevor Sie bie Loge ber=

fogufagen bon einem Mitgliebe bes

Gefolges Ihres Raifers tam, für gang

"Ja. 3d fant es boch für höflich, bem Sauptmann Dubrowsti Mitthei= lung barüber zu machen," ermiberte ber Direttor. "Er ichien weber überraicht au fein, noch fich besonbers für bie Ga= che gu intereffiren, ja, er machte meinen Ertlärungen giemlich fchroff ein Enbe."

"Das tann ich wohl begreifen," meinte Bolborth. "Borten auch bie anderen Leute, bie in ber Loge fagen, Ihre Bemertungen? Gin ältlicher Berr, ber Graf Borongoff, unfer Ram= merherr, und zwei Damen, eine fehr ftarte, nabe an fechzig, und bie anbere jung und fehr icon, waren noch juge= gen. Run, Gie haben mich über Man= derlei aufgetlart, herr Direttor, unb ich brauche Gie nicht weiter gu be= muben, außer mit ber Bitte, nach bem

Chef Ihrer Polizei ju fchiden und ihn bitten gu laffen, mich ohne Bergug im Schloffe aufzusuchen."

Diefen Schritt hatte ber Direttor schon aus eigenem Antriebe gethan, und Oberft Edersborf martete mit ungebulbiger Reugier barauf, die Urfache feiner Berufung gu erfahren, benn ber bor= fichtige Fridhaus war feinem Berfprechen, unbedingtes Schweigen zu bewah= ren, treu geblieben. In ber furgen Unterrebung mit bem öfterreichischen Polizeichef und Bolborth, die nun folg= te, wurde berabrebet, bag Unna Tichi= gorin fofort heimlich nach bem Saupt= gefängniß übergeführt und bort feft= gehalten werden folle, bis die beiben Regierungen nach Rudfehr bes Baren in feine hauptstadt fich über die weitere Behandlung bes Falles berftanbiat haben murben.

Indem er bie Abführung ber Ge= fangenen bem Oberfi Edersbort und Reflofsti überließ, entfernte fich Bolborth und schidte ein diffrirtes Tele= gramm an ben Chef ber Stetion nach Betersburg, worin er bie Berhaftung ber Ifchigorin melbete und barum er= luchte, jebe Bewegung ber Fürftin Olga Baligin gu übermachen. Er habe Grund, ju glauben, bag bie Fürftin bie Faben einer aus vielen Mitgliedern be= ftehenden Berichwörung in Sanben halte, und bag er, ba es wünschens werth fei, beren andere Blieber gu ent beden und bingfeft gu machen, für jest ihre Berhaftung noch nicht empfehle.

(Fortfetung folgt.)

# Raid tritt der Zod

den Menichen an. Benige Stunden, nachdem er fich an feir Tagewerf begeben, bringt man den Ernäbrer der Familie den Seinen entseelt in's Sons. Monotes um fett Lagenert begeben, einigt inn ben Genahre ber familie den Seinen entjecht in's Sous. Monate lang verhalten ibn ichon die verichiedenften An geichen, mie Mortigfeit, Serzsloppien, Schwindel, Ber flopping u. j. w. daran gemahnt, daß ein ichwere Keiben an ihm zehre. Aber er hatte diese Borbore des Todes unbeachtet gelaffen. Aus welchem Grund mag dobingefiellt bleiben. Sicher aber ift, daß er dercchzeitigem Gebrache der derfinten Et. Bernar Kräuter pillen heute noch am Leben sein wirre!

### Bindhundrennen.

Bu ben gahlreichen Sports, welche in England blüben und gebeihen, wahrend fie bei uns fo gut wie gar nicht befannt find, gehören bie Sunderen= nen. Vor Allem find es die fogenann: ten "Whippet=Races", welche besonders in ben nördlichen Grafichaften gahlreiche Unhänger haben. Unter "Whippet" berfteht man nämlich eine Urt bon Mindhunden, welche übrigens erft bor girta 103ahren bon bem englischen "Rennel Club" offiziell anertannt murbe. Im nördlichen England gehören meiftens bie Arbeiter und über= haupt bie fleineren Leute gu ben paf fionirteften Unbangern ber Whippet= Rennen. Wie fehr biefelben an ihren Sunden hängen, konnte man bor ei= nigen Jahren beobachten, als bei einem großen Streit bie armen, bem Sun= gertobe nahen Sundebesitzer die hochften Gebote für ihre Bierfügler ausfclugen und felbft jebes Opfer brach= ten, um die hungrigen Thiere gu retten.

Der Berlauf eines folchen Rennens wird folgendermaßen geschildert: Die sogenannten "Slippers", das heißt, die Leute, welche die hunde bom Start entlaffen, halten ihre Schukbefohlenen mit einer Sand born am Sals und mit ber anderen Sand am Schwang fest. Bor ben Sunden fteben bie "Runners up" oder Vorläufer, die, ein Tuch schwenkend, ans Ziel laufen. Sobald ber Starter bas Zeichen, meiftens einen Piftolenschuß gibt, geben die "Glipund biefe faufen nun in fchnurgeraber Richtung bem "Runner up" und damit bem Biel entgegen. Die einige Meter hinter bem Bielftrich auf ihre Sunde wartenben Borläufer tragen halstuder, welche mit ben am Salsband bes Sundes angebrachten Farben for= refpondiren. Gleich nach bem Rennen mirb burch Siffen einer Fahne von berselben Farbe das Resultat des Ren= nens befannt gemacht. Die Strede be= trägt gewöhnlich 200 Darbs, und bie Borgaben werben genau ben Gewich= ten ber Sunbe entiprechend bemeffen. Be leichter ein hund ift, eine befto gro-Bere Borgabe enthält er in einem Son= bitap. Um beften eignen fich gewohnlich Sunde von 12 bis 16 Pfund gum Rennen. Das Trainiren ber Sunbe geht mit größter Borficht und Genauigfeit bor fich. Schon gang früh werben fie an bas "Tuch" gewöhnt, welches fie eigenthümlicherweise gu be= fonberen Unftrengungen anfeuert, wenn es richtig angewandt wirb. Das felbe erfiillt jedoch nur bann feinen 3wed, wenn bie Sunde es in ben Sanben bon Leuten feben, welchen fie gu= gethan find. Man muß bor Muem barauf achten, daß die jungen Thiere nicht au früh bie weiten Streden laufen, ba Heberanstrengung ben noch weichen Anochen schadet. Cobald ber junge Sund eine galoppahnliche Bemegung ju machen beginnt, barf er im Alter bon drei Monaten 20 bis 30 Mards Monaten sogar schon 80 Yards laufen; erft wenn er bas Alter bon 9 bis gange 200 Darbs-Strede ausprobirt werben. Biele Sunde, bor allem bie fleineren, zeigen bei neun Monaten bie größte Leiftungsfähigteit in ihrem gangen Leben; überhaupt gelangen Die fleineren Sunbe fchneller auf Die Sohe als bie großen. Go lief g. B. einft eine in Rennen fehr erfolgreiche Sunbin im Alter bon acht Monaten bei einem Gewicht bon weniger als 11 Bfund 200 Narbs in 14 Setunden. mabrenb ein ebenfalls berühmter Sund, beffen "Renngewicht" 36 Bfund betrug, in bemfelben Alter genau biefelbe Zeit ergielte. Der Laie wurde baraus fol= gern, bag Letterer gu Rennen un= brauchbar gewesen fei. Dies war je= Stabb-Tidet-Office, 111 Abams Str. unb Aubitorium Auner. Telephon Central 2052 boch feinestwegs ber Fall. 2118 er nämlich bas Alter bon 15 Monaten erreicht hatte, legte er 200 Darbs in 12 Gefunden, fpater fogar noch in 11 11/16 Sefunden gurud und erziel=

te bamit einen Reford, ber feitbem

nicht geschlagen worden ift und wohl

taum fo leicht gefchlagen werben wirb.

Da bas erforberliche Arbeitsquantum



# Blackene Liquid Stove Polish.

Warum wollt 3hr fluffige Dfenschwärze in leicht gerbrechlichen Glasflaichen taufen, wenn

# BLACKENE,

die moderne fluffige Dienichwärze, in Blechbüchien haben fonnt und das Dob. pelte Quantum und die beste Quali: tat für benfelben Breis befommt. Berfucht eine Buchfe und 3hr werdet feine andere ge= brauchen. Guer Grocer halt BLACKENE 21beg, fr, mo, mi, 39t

# Bift Du nervös-schwach, überarbeitet, mikmuthig, leicht erregbar, ichrechaft,

oder leidest Du an den Folgen von Aummer und Gram oder an Schlastosigkeit, Malaria, Gedächtnisschwäche, Schwindel, Mattigkeit, Reißen, Lopsweh, Ge-schlechtsichwäche, Seriklopsen, Blutarmuthoder Leberbeschwerden, so beile Dichmit Puscheck's Rerven-Mittel und Tonic. Breis 25 Cents. Magent = Tropfen. Beilen alle Ragens, Berdanungs und Unterleibs-Lieje Mittel werben nur in ber Office verfauft ober für 25 Cents per Boft gefandt.

...Or. Puldjeck's Office... inr alle Krantheiten per Brief ober in ber Office. Sprechftunden von it Uhr Morgens bis 6 Une Abends. Dienftags auch Abends von 6 bis 9 Unt. Sountags gefchlofen. Telephone, Lake View 579. 1619 Diversey, Chicago, III., amiiden Galfieb und Clart Gir. ober North Beftern Clevaled bis Diverfen, ober Glart ober Bells Gtr. Jimits Goble big gum Gar Barn. - Rur Beinde bei Kraufen wird mit eine jehr matige Beadhung geforber.



für jeden Sund verschieden ift, ift bas Training berichiedener Thiere gu gleicher Zeit nicht möglich. Das Sanbitapinftem bei Sunderennen in England ift fo vorzuglich ausprobirt wor= ben, bag es mobl faum einen Gport gibt, in dem man so spannende End= tampfe finden fann, wie bei diefer Urt

bon Rennen. - Die Bahl ber auf beutschen Uniberfitäten Studirenden weiblichen Geschlechts wird immer größer. 3m lau= fenden Winterhalbjahr hat fie bereits bas erfte Taufend überschritten, benn insgesammt beträgt fie 1029 (gegen 618 im letten Commer= und gegen 664 im borigen Winterhalbjahr). Auf Berlin entfallen 439 ftudirende Frauen, auf Bonn 100, auf Leipzig 79, Salle 76, Breslau 67, Freiburg 38 (von bie= fen find gehn immatritulirt), auf Got= tingen 37, München 31, Burgburg 29. Rönigsberg 24, Gießen und Beidelberg je 23, auf Riel 19, Strafburg 16, Greifswald 13, Marburg 6, Tübingen 4, Roftod 3 und Erlangen 2. 3m MIl= gemeinen wird ben Damen großer Fleiß nachgerühmt, fogar schon in ben ersten Semestern.

Ripliche Frage. - Beirathsvermittler: "Wenn ich Ihnen rathen barf, nehmen Sie die Blonde, und ich garantire Ihnen eine gliidliche Che." - "Co - und auf wie lange garantiren Sie?"

# Schwache, nervoje Personen,

"Augendireund" wie einfach und billig Geschlechts-frankleiten, Folgen ber Angendfünden. Aramus-aderbruch (Baricoccle), erschöpfende Ansführe und andere mart- und beinvergebrende Leiden, schwei und duerend geheit werden können. — San neues beilverjahren. — And ein Kapitel über Berbütung an großen Kindersgens und beren schlimme Folgen enthält diese lehrreiche Buch, dessen neueste Auf-lage nach Sundang von 25 Gents Briefmarten verstegels versandt wird von der

PRIVAT KLINIK, 181 6th Ave., New York, N.Y.





BORSCH & Co., 103 Adams Str., gegenüber ber Boh: Office.

Gifenbahn: Nahrblane.

|                                                 | N ROUTE-Te                                  |                                           |                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tidet Diff                                      | ice 8, 232 Clarf Gt                         | r. und 1. A                               | laffe Dotell.                                                 |
|                                                 |                                             | Abgang.                                   | Anfunft.                                                      |
| Lafanette und<br>Indianapolis<br>Indianapolis   | Louisville                                  | 2:45 B.<br>8.30 B.<br>6:30 B.<br>11:45 B. | *12.00 DR<br>* 5:55 N.<br>† 5:55 R.<br>† 8.40 N.<br>  5:30 N. |
| Lafapette Acc.<br>Lafapette unb<br>Indianapolis | Boursville<br>Lincinnati<br>† Countag ausg. |                                           | 10:85 2).<br>7:23 2).<br>7:23 2).                             |

Baltimere & Dhio. Bahnbof: Grand Zentral Vaffagier-Station; Tideb Office: 244 Clarf Str. und Auditorium. Reine extra Fahrpreife verlaugt auf Limited Jügen. Jüge taglich. Bofal-Erpte verlaugt auf Limited Jügen. 7.30 B 5.15 N 5uled Limited ... 12.2 D 8.45 R New Port Malbington und Aitisburg Aeftibuled Limited ... 3.30 R 8.D D Columbus. Wheeling, Clebeland u. Dittsburg Expres ... 8.00 R 6.50 B



St. Louis:Gifenbahn. Ban Buren Str., nabe Clart Str., an benfcheife. Alle Buge taglich. Abf. Unt. 
 Rem Horf & Bofton Cyprej
 10.35 B 9.15 N

 Rem Horf Cyprej
 2.30 N 5.25 N

 Rew Horf & Bofton Cyprej
 10.30 N 7.40 B

# CHICAGO GREAT WESTERN RY

"The Maple Leaf Route." 

# Gifenbahn-Fahrplane.

Chicago und Rorthweftern Gifenbahn. Tidet-Offices, 212 Clarf - Strafe. Tel. Central 78,

Abfahrt. Anfunft. "The Colorado Spezial", Des. | \*10:00 Bm \*8:30 Rm \* 6:30 Nm \*10:30 Nm \*7.42 9.m \*9.30 9.m \*6.35 9.m \*7.42 9.m \*8.30 9.m \*7.42 9.m \*8.30 9.m \*7.42 9.m \*9.30 9.m \*9.30 9.m \*9.30 9.m \*9.30 9.m \*9.45 9.m \*9.46 9.m \*7.00 9.m \*7.10 9.m \*11.15 9.m \*11.11 9.m Siour City, Omaha | Des Moines ....

Rochford — Adl., "3 Bm., 79 Bm., 3202 Am., 3022 Mac., 3042 Mm., 3022 Mac., 3042 Mm., 3022 Mm., 3

Beit Chore Gifenbahn.

Ber limited Schnenzige täglich zwischen Thiage u. St. Louis nach New York nie Bofton, die Wadelscheinbahn und Rickel-Alate-Bahn mit eleganten Chund Busselle Schleiben und Rickel-Alate-Bahn mit eleganten Chund Busselle Schleiben der Schleibe

Bige gehen ab bon S. Bonis wie folgt:

Bia Wa b a i h.

Bia Wa b a i h.

Bofton 5:50 Abdu.

Begon 5:50 Abdu.

Begon 5:50 Abdu.

Begon 10:20 Borm.

Botton 10:20 Borm.

Begen weiterer Einzelfeiten, Naten. Edialwagen.

Bia n. f. w. hypecht bor ober ichreibt on

G. Mannbert, General-Baffagier-Agent,

5 Banderbitt Abe., New York.

3. DeCarthy, En. Beftern-Haffagier-Agent,

206 C. Clart Str., Chicago, Ill.

Son B. Coof, Lidet-Agent, 205 S. Clart Str.,

Chicago, Ill.

Epegial Springfield Daplight
Exercise Springfield Daplight
Exercise Springfield Daplight
Exercise Springfield Daplight
Exercise Springfield II.20 B
Earro Decatur. St. Louis Lofal | 8.35 B
Earro Decatur. St. Louis Lofal | 8.35 B
Earro Decatur. St. Louis Louis II.20 B
Earro Manager Springfield II.20 B
Earro Manag Roctord Passagierzug. 3.10 R Dubugne, 1st. 20dze und Lyle. 110.05 B Roctford & Lubugue. 5.00 R Täglich. Täglich ausgenommen Sonnts

| Burlington:Binte.                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Chicago. Burlington- und Quinch-Gifenba                                       | hn. Tel.             |
| No. 3831 Main. Schlafmagen und Tid<br>Clark Str., und Union-Bahuhof, Canal un | A Wanna              |
| Buge Abfahrt                                                                  | A nfunfi             |
| Lofal nach Burtington, Jowa + 8.20 3                                          |                      |
| Ottama, Streator und Sa Galle + 8.20 3                                        | † 6.10 %             |
| Rochelle, Rodford und Forrefton . + 8.20 B                                    | 2.00 %               |
| Lofal-Bunfte, Minois u. Joma 11.20 2                                          |                      |
| Clinton, Dioline, Rod Jeland +11.30 B                                         | 1 2.00 9             |
| Alle Orte in Teras 11.30 B                                                    | L 202 76             |
| Galedburg und Quinch 11.30 B                                                  | * 2.30 %             |
| Fort Madifon und Rentut 4.00 %                                                | * 2.型 %              |
| Denber, Utah. California 4.00 %                                               | 8.曲 9                |
| Ottawa und Streator 4.30 %                                                    | 十10.35 第             |
| Sterling, Rochesse und Rochord 4.30 R                                         | †10.35 39<br>9.30 38 |
| Ranfas City. St. Jefeph 6.10 %                                                | * 8.50 %             |
| St. Baul und Minneapolis 6.30 %                                               | * 9.25 %             |
| Quincy und Ranfas City *10.30 %                                               | * 7.00 29            |
| St. Baul und Minneapolis 910.56 9                                             | †10.20 9R            |
| Reofut, St. Mabifon 11.00 9                                                   | 7.10 25              |
| Omaha, Bincoln. Denber *11.00 9                                               | * 7.00 23            |
| Balt Lafe, Ogben, California *11.00 R                                         | * 7.20               |
| Deadwood, Got Springs, G. D "11.00 %                                          | * 7.20 3             |
| Täglich. faglich, ausgenommen Sonntag                                         | L TILAN              |
| id automourmen Samback                                                        |                      |

Chicago & Alton-Union Paffenger Station, Canal Strafe, swifden Madifon und Abams Etr. Tifet: Difice, 101 Abams Str. Tel. Gent'l. 1767. 

Athifon, Zopeta & Santa Fr Gifenbahn Juge berlaffen Dearborn Station, Boll und Dea born Str.-Tidet-Office, 109 Stams Str.- Bho 2,037 Central. Streator, Golesburg, St. Mab. 1 7:58 8. 1 5:00 R.

Ettector. Gotseurg, Ft. Mas. I cos S. I 300 A.
"The California Eimitedt—Los
Angeles, S. Diego, S. Fran \* 1:00 A. \*2.15 A.
Streator, Lefin, Romusuth... I 1:08 A. I 12:35 A.
Streator, Jefine, Romusuth... I 1:08 A. I 12:35 A.
Streator, Jefine, Romusuth... I 1:08 A. I 12:35 A.
Streator, Jefine, Lody, Semont
Ecmont, Codport und Jaliet. I 5:08 A. I 8:42 A.
Ann. City, Collect Utah & Tex. \* 6:00 A. \* 7:40 I.
Ann. City, California & Arex.

\* Lagify: I Musgenommen Countags.

\* Lagify: I Musgenommen Countags.

Leset die "Fonntagpoff".

Ingrain Teppiche,

bei Sannahspoft.

Bat. in Lindlen.

ei Honingspruit.

9. Gefecht bei Lindlen.

Fouriesburg. Olivier f Dt. und 5 Gefch. burch.

Oliviers Rudmarich aus bem Raplanbe und DeWets Zug in die SD.-Ede bes Oranje-Freistaates. — 4. Zerftörung ber Oranje-Freiftaates. — 4. Berftorung ber Bafferwerte von Bloomfontein burch DeBet. 5. Oberft be Billebois : Mareuil fallt bei

Boshof. - 9. Olivier vertreibt Die Englan ber bon Wepener, Gefecht an ber Jammers: bergbrift. - 25. Die Boeren raumen De: 2Bets Dorp, Wepener und barauf ihre Ber: theidigungsftellung bei Thaba Rcho. Mai.

3. Roberts beginnt ben allgemeinen Bor: marfd von Bloemfontein aus. — 12. Die Englander befegen Kroonftadt; Steijn nach

beilbron. - 22. Samilton nimmt Beilbron,

Die Transvaal = Boeren unter Botha rau: men die Stellung am Rhenosterfluß und ge: hen über den Baal zurud. — 24. Roberts

iberichreitet bei Bereeniging ben Bagl. -

28. Gefecht am Rlipfluß; Rampfe bei 30-

hannesburg. - 31. DelBet fangt ein engt.

Juni.

3200 in Waterval gefangene Engländer werzen freigelaffen. — 5. Bahnzerftörung bei Roodeval. — 11. Gefangennahme eines engl.

Bat. bei Rhenofter. - 24. Bahngerftorung

Juli.

2. Jagb auf DeWet von Hunter, Runble und Brabant. — 16. DeWet und Steija durchbrechen die Engländer zwischen Bethles-hem und Fidsburg mit 1500 M., 5 Gesch.—

angen einen Bug bei Boningspruit ab.

Baden-Kowell. — 23. Koberts bricht nach Often gegen Botha auf. — 28. French be-fest Middelburg. — 29. Pristoo fas pitulirt mit 4140 M. und 3 Gefch, bei

Auguft.

6. Ritchener treibt DeWet über ben Baal. - 7. bis 22. Buller rudt über Ermelo nach

van Whts Blei vor. — 11. Gefecht bei Wels verdiend zwijchen DeWets Nachhut und

Smith Dorien. - 15. DeWet und Steijn entfommen mit 300 Boeren über Benters:

Buerillatampfe weftlich von Pretoria gwi: ichen Delaren und Lemmer und Baben: Bowell und Carrington (bei Nitralsnet 5

Romp. und 1 Schwadron Englander gefan: gen), und öftlich von Pretoria zwischen Bo:

tha, Schalt-Burgher u. a. und French, Lhttleton, Bole-Carem u. a. — 26. Erfolg:

lofer Angriff ber Boeren auf Binburg (Clivier gef.). - 27. Gefecht bei Dalmanu:

tha; Rudjug ber Boeren. - 28. Buller be:

icht Machadodorp, 1800 engl. Gefangene wer:

September.

6. Dundonald befest Lendenburg. Gra folgloser Zug der Engländer nach Krügers: post. — 11. Krüger nach Lorenzo Marquez.

700 Poerenfampfer, meift Auslander, über-

dreiten Die portugiefische Grenge und ftre

den Die Waffen. - 13. French bejegt Bar:

berton. - 24. Samilton befest Romati=

Ottober Aleinfrieg auf bem gangen von Engländern besethen Gebiet mit wechselndem Erfolge. —

engl. Eduken bei Beibelberg gefangen.

Sans Botha nimmt einen Bahngug mit

Rruger ichifft fich in Laurengo Mar-

- 25. Gefecht bei Frederifftad

borp und ben Olifantenet nach Rorben. 16. Ritchener befreit Sare am Glandsfluk

Gefecht bei Auftenburg; Methuen befreit

Olivier schlägt fich mit 1500

- 22. Die Boeren

Uebergabe bon Pretoria,

# R. Goldstein's Aleider und Ansstattungswaaren Bu 2 des regulären Werthes verfaufen?

Wir tauften fein ganges Lager zu 60c am Dollar und können Guch deshalb viel Beld bei jedem Einfauf ersparen! Wir führen hier einige Artitel an, um Euch dies vor Augen gu führen:

Schwere gangwollene schwarze Kersenselleberrode für Manner, mit \$3.98 wollenem tralientichem Tuch gefüttert, mit seibenem Sammet = Kra = \$3.98 Manner-Anzuge, gemacht aus ben besten wollenen Caffimeres und \$5.98 teinen Worsteds, die neuesten Muster Dieser Saison, gut geschneibert \$5.98

und perfett paffend, Goldftein's Breis \$12.00, offerirt gu . . . Lange Sofen Anaben-Unguge, gemacht aus ichwerem braunen woll. Lange hofen Rnaben-Anzüge, gemacht aus ichwerem braunen woll. \$2.98 Cheviot, Größen 13 bis 16 Jahre; Goldftein's Breis \$6.00, werden \$2.98 

Doppelbrüftige 2-Stud Schul-Anzüge für Anaben im Alter von 8\$1.48 und 2Borftebs; Goldftein's Preis \$3.00; merden offerirt ju . Derby-Bute für Manner, in Schwarz ober Braun, Facons bon biefer 20 Saifon, nur viel hantirt, fouft gang perfett; Goldftein's Preis \$1.50 und 390

### Waschbare Stoffe—Flanelle. 3mei Riften bon fei:



nen, weich apprefirenen, weich apprefirent Kleider - Ginge bams-aute loc Stoffe, per Parb. 520 Fabrit : Refter bon Borte, p. 9b.. 62c 850 Stude frang. Ginghams und corded Robelties, 25c werth, Eure 11c 5c

Männner-Schuhe u. -Slippers Sehr fpezieller Bargain.

Eine Partie Souhe für Manner, Obbs undeinds unfere \$1.50 bis \$2.35 Sorten, gutes Affortis ment von Größen, nufffen fort , \$1.39 bas Paar für. Obds und Ends nuserer \$1.00 und \$1.25. 75c Sorten Slippers für Männer, per Haar. 75c Ungefähr 120 Paar Satin Kalf Schnittschube für Männer, mit Dongola Obertheiten, gute hers vorstehende Sohlen, Größen 6 bis il, bie \$1.65 Artifet, mussen fort, das \$1.25

ichweten herworstehenden Sohlen, Größen 13 bis 2, die \$1.25 Werthe, wir garantiren \$1.00 ebes Baar, für diesen Bertauf... Gine Bartie erfter Qualität Gummifduhe für Manner, gutes Affortiment bon Größen, 39c

# Spiken-Bander.



150 Stüde Torchon-pissen, hübiche Ef-fette, 2 bis 4 goll breit, ein extra spe-sieller Pargain, 5 c per Yarb. Strumpfwaa=

ren-Bargains. cht ichwarze ichwer gerippte nahtlofe Rinderindiwarze igmet gerippie nagrieje umpfe, alle Größen, unsere 19c pre, muß morgen fort, per Paar..... 10c

Damen-Waists und -Hüte. Sefir fpezielle Preife. Gangwollene frangofifche Flanellmaifts. feiben=

bestidt, neueste Facons, alle wünschenswerthen Die \$2.25 u. \$2.50 Sorten muffen fort ju \$1.48 Die \$1.50 u. \$2.00 Sorten muffen fort ju \$1.00 Und Die \$1.00 Corte muß fort gu ..... ....65c

gcs 1899-1901.

1899.

Beftlicher Kriegsschanplatz (Natal).

Oftober:

- 20. Befecht bei Glandslaagte; Boc

24. Gefecht bei Rietfontein engl.

ten-Berlufte, besonders im deutschen Frei=

und Oberft Ediel gefangen. - 22. Gen.

Berluft 118 M. - 30. Gefecht bei Ricolfons

Rovember.

Degember.

14. Gen. Buller, am 31. Ctt. in Rapftadt

gelandet, trifft in Frere ein .- 15. Colacht

bei Colenfo, erfter vergeblicher Entfag:

Berfuch Bullers, engl. Berluft 1128 M., 10

Westlicher Kriegsschauplat.

Ottober.

gergug bei Rragipan. Mafeting bon Gny=

1000 M., 10 Beich.) - 20 bis 31. Cronje

ichließt Rimberlen ein (Oberft Retemich,

2400 D., 16 Beid.). Boerenhaufen bringen

Robember.

am Cranienfluß. - 23. Gefecht bei Belmont,

engl. Berluft 299 M. — 25. Gefecht bei Enslin, engl. Berluft 194 M. — 28. Schlacht

Degember.

Gatacre nächtlich überfallen, berliert 693 Dt.

Magersfontein, Boerenberluft 119

Gen. Winchope gefallen .- 13. Lord Methuen

1900.

Bestlicher Kriegsschauplatz (Natal).

Januar.

Boeren=Berluft 150 Dt., engl. 387 M. - 17.

hinter ben Dobberfluß gurudgebrangt.

9. Soladt bei Stormberg. Gen.

11. Rieberlage Methuens bei

engl. 970 M., babon 701 Sochländer

om Mobberfluß, engl. Berluft 486 M.

bie Roptolonie ein, befegen Burghersborp,

Lord Methuen, 9400 M., 34 Geich.

Oft. 13. Die Boeren nehmen einen Pans

eingeschloffen (Oberft Baden=Bowell,

9. und 11. Ausfälle aus Labnimith.

bei Labnimith, engl. Berluft 1120

in Labhimith eingeschloffen.

in Eftcourt eingeschloffen.

Stormberg u. a. D.

Enslin, engl. Berluft 194 Dt.

Biljoen und Lucas Mener in Natal ein.

# Rinder-Mäntel.

Cloafs für Kinder, in wollenen Plaids und Alftracon, Größen 2 bis 5 Jabre, martirt um für \$2.00 bertauft zu werben, mülfer 1.00

Glas- und Porzellan-Waaren. Extra fpezieffe Quotirungen.



pen, mit großem Brenner und Glas-Scheinwerfer, 39c Ilnterglafirte beto-rirte engl. Halb-Korzelfan 73öllige Suppen- ober flache Teller, 16 verichies EureMusmahl 8c Incandescent Wels: hach Lampen, volls ftändig mit 75 Kers zen starkem **29c** Mantle....

Rüchen Wand Lam

Grudt-Teller von imitirtem gefdliffenem 8c

# Groceries, Provisionen und frisches Eleisch.

Morgen ift der Tag, diefelben ju Raufen 5c Solland Java 22c Extra fancy gebl. Sulztana Mofinen, 12c 5: 3fb. Sellies, ber Pfb. 10c Reine californischen, 41c Franch Carly Juni Grebsen, 41c Grebsen, per Büchse. 9c Unfer Combination

Raffee, per Bib. 17c Eniber's Catchup, 9c ques, Buller in Durban ein. - 24. bei Beeruft. Sinterviertel fanch Beat, Pfund Gimer ... 39c mifchen Barton und Tellet. Boeren ericheinen wieder in Rord-Ratal. Befte Balbmin Sintervieriel Spring Jum Effen und 37c gem Palubmin Mepfel, 3um Effen und 27c Rocen, p. Red. 27c

13½c

Robember. 6. Für die Boeren ungludliches Gefecht bei Bothaville. DeWets Streifzug burch ben Dranje-Freistaat. — 17. bis 23. Neberrumpelung ber engl. Besahung bon DeWets Dorp. — Kitchener übernimmt an Roberts werollter Rib. 12c
Roaft, per Kjb. 12c
Bestes Rump Corned
Bees, 63c
per Kjund. 63c
Bestes Plate Corned
Bees, per Kjunds. 43c Stelle ben Cberbefehl. Degember.

den freigegeben.

port. Ceit

7. DeWet am Dranjefluß, ichlägt fich nach Norben burd). - 14. Bereinigung DeBets mit bem Dranjehecre bei Senetal. - 13. Botha erobert Barberton. — 12. Delaren folagt Clements bei Rooitge bacht, engl. Berlufte 800 M., Die englischen Truppen gieben fich auf Pretoria gurud. bis 15. Die Boeren greifen gahlreiche tleine engl. Garnifonen an. - 30. Gefecht bei Belvetia, engl. Berluft 250 DR. - 17. Bunf Boerentommandos bringen ins Rapland ein,

1901.

Januar insurgiren unter Umgehung ber größeren engl. Garnifonplage bas flache Land und ruden bis bor Rapftadt. - Ritchener fam: melt Die engl. Truppen auf ben Saup: Bahnftationen, Die Landftabte werden ge= raumt, die Truppen aus bem fübl. Cranje Greiftaat gehen ins Rapland gurud.

# Die fteinernen Lowen in Benedig.

Gin banifcher Gelehrter hat bie rath felhafte Inschrift entziffert, bie fich auf einem ber beiben Lowen befindet, bie bas Thor bes alten Arfenals bon Bene= big bewachen. Die Infdrift läuft gum Theil in Rreisform um bie Schultern, gum Theil bededt fie die Flanten, und bie Buchstaben erinnern burch ihre Form an bie babylonische Reilschrift.

Die Löwen, von einem athenischen Rünftler im fünften ober fechften Sahr= hunbert b. Chr. gemeißelt, ftammen aus bem Biraus und find von Francesco Morofini nach bem Siege über Die Tur= fei im Jahre 1687 nach Benebig ges bracht worden. Die bis bor Rurgem unerforschlichen Beichen aber ftammen, wie fich nunmehr herausgeftellt hat, aus bem elften Jahrhundert, und find bem uralten Dentmal bon normannifcher Sand eingegraben worden. Gie lauten: "Saton mit Alf, Usmund und Urm haben biefen Safen erobert. Muf Befehl Barolbs bes Langen haben fie bem griechischen Bolte gur Strafe für fein Repoltiren eine Rontribution auferlegt. Dalt mar in fernen Begenben abwesenb; Egil und Ragner führten Rrieg in Möfien und Armenien, 218= mund hat biefe Rinnen eingegraven mit Silfe bon Asgir, Thorleif, Thor und Joar, auf Befehl Sarolbs bes Langen und bem lebhaften Ginfpruch ber Grie= chen jum Trope." - Sarold, genannt ber Lange, befand fich nämlich im Jahre 1040 mit feinen Schiffen auf einem Raubzug im Mittellanbifchen Meere, und murbe bon bem bngantinischen Raifer Michael IV. ju Silfe gerufen, um bie Uthener, bie ihm ben Gehorfam aufgefagt hatten, ju guchtigen. 3mei

Sahre fpater ericien Sarolb allerbings in Ronftantinopel felbft, fturgte ben Rachfolger bes Raifers und feste Theo: bora und Boe als gemeinfame Regent= innen auf ben bygantinifchen Thron. Erft 21 Jahre später fiel ber furchtbare Wifinger, gegen feinen englischen Ra= mensbetter bei Stamford-Bridge fampfend, nur wenige Bochen bor ber Schlacht bei haftings, bie Britannien unter normannifche Berricaft brachte.

engl. Aufforderung ju unbedingter leber: gabe. — 7. Joubert von Poplar Grove gu-rudgebrangt. — 10. Gefecht bei Driefontein. **Etablirt** Grench bejett Bloemfontein; Steifn 27. Joubert ftirbt in nach Kroonstadt. — 27. Joubert stirbt in Pretoria. — 31. DeWet schlägt Broadwood in

State. Adams, Bearborn.

Kleider zu Eurem eigenen Preis!



Wir werden am Samstag reges Ceben in unser Kleider-Departement bringen. Wir haben eine Quantität von Wintersachen, die wir entschlossen sind, sofort zu verkaufen, und die Preise, die wir jest verlangen, werden sie doppelt schnell räumen-das heißt, falls das Publikum die besten Bargains des Jahres zu würdigen weiß und die Gelegenheit wahrnimmt, dann zu kaufen, wenn es am meiften für fein Geld erhalten fann.

# Bedenft nur, danerhafter lieberzicher f. 8 Dollars.

Das ift unfer jegiger Breis für einen Up-to-bate Hebergieher in Orford grauem und ichwargem oder blauem Rerjen, in Qualitä: ten, Die Guch erftaunen werden; Hebergieher, Die ni forgfältiger

Weife gemacht wurden, mit gutem bauerhaftem Futter; in Bezug auf allgemeines Musfehen und Echonheit fonnen Dieje llebergieher Groke nicht übertroffen werben: Werthe. eine große Gelb erfparende Gelegenheit.

3.95 für Männer : Anzüge in hübsichen duntlen Mustern von dauerhaften Cassimeres und Cheviots, für Manner = Ungüge in hubiden buntlen Du= alle Cad : Moden und alle Großen von 33 bis 42, ein hubiches Cortiment, nur für einen Jag.

### ein guter, marmer Winter-Ulfter für neun Dollard.

bon Dublin Briff Friege, aus welchem fie gemacht find, uhd

fen und benielben neben Gurem regularen gu gebrauchen, wenn folde hod): feine Hebergieher gu einem folden Opferungs-Preis offerirt werben. Berlangt barnad, fie gu fehen-

Werthe.

für ichwarze reinwoll. Cheviot Manner=Angu= ge, feine billige Edundmaare, fondern eine Qualitat, und ein neuer Ungug für jeden, ber fich nicht gur Bufriebenheit tragt.

# Gnte Gelegenheit, die Knaben zu kleiden.

Knaben-

Rnichofen, eine Partie bon feinen Caffimeres, ots und Corburons alle Brößen u. alle Schat-firungen: Enre Auswahl von ungefähr 1000 Paar am Samftag für nur

sie die Schuhe ausgetragen haben, werden sie noch mehr überzeugt sein

für Schul= und "Anodabout" Schuhe für Anaben und Madden - alle Größen, ausgezeichnete Werthe und febr

bauerhafte, gut paffende und bequeme Echuhe, aus ichme-

rem Ralbleder mit Rid Oberleder, Geels und Spring Scels.

woburd bie Blatform aufer:

gewöhnlich ftart wird für

Mufführungen u. turneriiche

U.bungen-Epezial-Breis

Bebrauchs : Unmeijungen.

Seil, Safen und guter Para Blafe.

Rniehofen: Angüge, Beftee u. boppelfnöpfige Facous, alle Größen, bon 3 bis 16 Jahren, mittlere und buntle Schatti: rungen, Auswahl am Sams: tag von allen Anzügen in Der Partie für

Anaben-

Anaben

feine Aniehofen : Anguge, von feinfter Qualitat blauem Berge, cons: Bestee - Anzüge in ber neuesten Mode gemacht, mit doppelfnöpfigen Westen,

2.50

Anaben Anabenfeine Reefers, Großen 3 bis Jahre, in Orford Grau, Melton und blauem Chin dilla, fein ichabiger Arti-tel, fonbern bauerhafte Etof-fe, hubich gemacht,

1.95

4.95

Uebergieher, in Großen 16 bis 20 Jahre, von fei-nem gangwoll. Friege u.

# Männer-Schuhezu 2.15; ganz spezielle Werthe



von ihrer ausgezeichneten Qualität.

Manner ichwere Winter lohfarbige Ralb=, fcmere fcmarge Belour Ralb-, Glangleber und Batent Ralb= und feine Enamel Ralb=Schuhe,

1,500 Paar gekauft zu weniger als sie zu machen kosten und werden jest dem entsprechend billig verkauft.

Es ist nicht recht, sie mit irgend welchen anderen Schuhen zu oder ungefähr denselben Preis zu vergleichen.

Wir haben viele von ihnen an Männer verkauft, die bisher \$5.00 und \$4.00 für ihr Schuhzeug bezahlt

haben. Diese Ceute waren überzeugt, daß sie einen außergewöhnlichen Werth für ihr Geld erhielten, und ehe

mit Goodpear Welts, hervorstehenden Kanten-Sohlen, bie neuesten und besten Facon Zehen, jedes Paar bauerhaft und perfett gemacht, jedes einzelne Paar völlig garantirt.

Eure Das. Paar.

für Damen Eduhe aus Bor Calf, ichwerem Rib und Patent= leber - mit "mannish" Beben, militarifchen Abfaken und ichweren Extension:Cohlen, eine ausgezeichnete Qualitat u. ein besonders guter Werh ju unferem Samftags-Breis.

drefft

Grofe Reduftionen in Filg- und warmen Saus-Glippers und Couben; Preife fur manche halbirt.

# Männer=Trachten. Dannerfragen-4:



35¢ für 6 Mannerfragen, 4-Bin Leinen, 37 Ftcons um bavon ju mablen, in Steb. und Umlege-Bacons, gemacht bon Jofeph Foms ler & Co., Rem Port. Bermedfelt Diefe Rragen nicht mit ben gewöhnlichen theureren Sorten.

39c für Rachthemben für Manner, gemacht aus guter Qualitat Duslin, garnirte Fronts, Manichetten, Rragen und Zaichen, bops peltes Dote, Batent Guffets, felled Rabte, Berla mutterfnopfe, volle Lange und Beite.

8c für 4-Bin Leinen Manichetten für Manner, ummenbbare Facons, boppelt gefteppt,

# Männer-Sandschuhe.



Sanbidube für Man: ter, gegen: martig febr be: licht als Winter:

Promenaden-Handichub, ganzwol: len, mittesichwer; auch volle Aus: 500 wahl v. Farben u. ichwarz, Preis

# Messerwaaren-Extras.



75¢ für Geo. Woftenholm & Son's echte boll bobige: fcliffene Rafirmeffer, jebes eine agrantirt.

echte Babe & Butcher "Special" boll boblgeichliffene englische Rafirmeffer, 1.45 für extra feine boblgeichliffene beutiche

Spielkarten, Spiele 2c. Stahl Rafirmeffer, reiche gefcniste Griffe. Bute Qualitat Spielfarten, affort, far-65c für Stahl Saar Clippers, garantirt in jeber Begiehung. bige Rudfeiten, gemacht aus guter Qual. 90

19¢ für Rafir:Absiehriemen, echtes Robleber, Canbas Bad Swing.

3c per Dugend für Cind Score Rarten, regul. Größe für Rarten-Bartien. 39¢ für Rafirmeffer Abziehriemen, garantirt echtes Roblebes, rauber Leinen=Ruden, 19¢ für 100 Boter Chips, rothe, meife unb finifhed mit Lebergriff und Tip. 4.90 für Get bon Bool Balls, einfach ober

10c für Stablicheeren, jebes Baar garantirt, in großen Sorten, ein fpegieller Berth. 25¢ für Tafchenmeffer, in 1, 2 und 3 Rlins gen, in Dirichborn, Buffelborn etc.; gros Be Musmahl Dbbs und Enbs.

### Artifel für Athleten. Rameras, 2c. Die

"Bea"

fornt-

Boll:

eiferne

Batent

Gadet

Swibel

19

1.25 für Abitelen Exercifers, Auswahl ens 3 Tenfions bon Cable, mit bollem Set

95¢ für Strifng Bags für Manner, Leber:

65¢ für Strifing Bags für Rnaben, gut ge

1.25 für Boging : Candicube für Manner, ge:

macht aus ertra gegerbtem Rib, bauer: baft genaht, gestopft mit bestem gefraufeltem gaac,

Masten und fallde Gefichter.

einer Auswahl bon berichiebenen Gefichtern, gro-

Wir halten ebenfalls ein großes Afforment bon

Darb für Gilber Tinfel, um Dastenfoume

boppelt geftreift, garantirt für 3 Jahre.

Bir führen eine bollftanbige Ausmahl ben

echten harris ungerbrechlichen Boter Chips, in

Bes Affortment.

morgen

Beruden und Trimmings.

blaue Farben.

pollftindig in Schachtel mit Seil und Saten.

4 Sanbiduhe gu jebem Set, in Schachtel.

lebergug, welted Rahte, vollftanbig mit

naht, Laber-Hebergug, gute Bummi-Blafe,

Paumwollene Gur:

tain . Dasten, in

12c für Satin

Masfen, nett ge:

3c für Bapiers

Garben,

Stüd.

macht.

Stügen,





boppelten Platten Salter.

bon Diaphragms meras, 4x5 3off, baben bochfeine bop: belte Linfen, Bollenfads Shutter, Bris Diaphragm, menbbarer und brillanter Biem Ginber, bollftanbig mit Carrbing Cafe aus Cohlleber, und einem

Bebforb

29¢ für bie wohlbefannten Rombi Ram nehmen Bilber 13x13 3oll, auf Blatten ober Films. haben hochfeine Linfen, Beit ober Snop Chot Chutter, fann mit 25 Bilbern auf Wilms gelaben werben.

Freie Demonftration morgen in biefem Depars ement morgen mit der berühmten Arcana Zoning und Figing Lofung; ebenfalls mit bem Urifto Bla: ting Rapier, toneb mit Arifto Single Toner. De für 5x8 Glas Trans. 7e für 4x5 Drud-Rahmen

Se für 4x5 Glectric Rubber Trans. 40c für Cel Rubn Campen. 55e für Anthonbs International Annual. 17e für "Firft Step in Photographn". 14e für 4x5 Renftone Blue Brint Papier. 1.00 für Rolding Tripons. 7e für 4 Ung. 3ar 3beel Rleifter.

# Pferde-Waaren.

14c für 6 Glafblight Cartribges.



Stragen : Blanfetsgrauer Grund und fanch Etreifen, fehr weich, aber warm u. bauerhaft, Straps au Blantet bon Sand ge: positiber 650

für Stragen: 75¢ Blanfets, blau farrirt, am Salsband berftarft, ebenfalls mo Bil:

let und Schnallen am Blantet befeftigt werben. 2.75 für Strafen Blantets, Die berühmten großen alton, Große 84x90 3oll, boch: feine fancy Blanfets, 8 Pfund fcwer.

11.75 für Bugan : Geichier, Ridel: ober Dabis Rubber Trimmings, 29100. ge: formter Rummet, 133oll. Bugriemen, burchweg eins fache Riemen, gjoll. Bugel, mit Overched, gemacht aus beftem eichengegerbtem Leber, Arbeit garantirt. 29c für Beb Salf: | 45c für Leberhalf: tern, 1:jölliges | feling fenn, 1:jölliges |

Bebbing, mit Fanch Mojetten, Warben: roth. meiß, blau und gelb, febr angiebenb. 1.25 für Dafb: Ap-rons, bebbled Rubber auf ichmerem Drift, alle Größen, ben 22 bis 44 800

15c für Bridle: Fronts, einz gelne Bartien, unge-fabr 20 Facons, alle ju biefem Breis. 5c für Baum's Sei: fe, in 1. Pfb. Buchjen.

folides schwarzes Les der, 5 Ringe.

# Meiropole, bi

Zigarren sehr billig.



echte, gemacht on Eugene Lallens & Co. .60

Importirte Borto Rico Sabana Bigarren, ein Cendung bon 40,000 foeben erhalten, nicht bi marte tragenb - 25 Bigarren berbadt in Bana narfe tragend — 20 gunter. tenbaum:Rinde, 5 für **25e** — Padet **1.25** mit 25 Etud-Birft Conful, gemacht bon B. Bobolasti & Co.

Ren Beft, Gla., Fabrifanten ber feinften Buelta Abajo Sabana Zigarren; ausgejuchte Waare, 12 Größen, Conchas Especiales, 4 für 2.95 25c, Kifte mit 50 Stüd-Monogram, Bund und Late Biem Roje Sigar Monogram, Bung und generation 250; 8 für 25e; 1.50

Rifte mit 50 Stud-Spezieller Ginfauf bon 35,000 Bigarren, Heber: idug Quantitaten ber Optimo Gabrit, garantirt lange, reine Savana Ginlage, 2 Corten, Badary Tanlor, Bouquet und Emeralba, 5 2.25

The Great Bitt, Dlagna Charta und Ca Rredicta, volle Größe, alles Sabana, bande 2.75 Marie Jenjen, lange Habana Ginlage, importir: tes Sumatra Dechlatt, handgemacht, 1.70

7 für 25e: Rifte mit 50 Stud-

61 Buco und La Abilibad, extra feine Ginfage, echtes Sumatra Dedblatt, bolle regulare Große, per 1900 20.00; 2 für Se; Rifte mit 1.05

Sweet Roje But, gemacht aus feinftem ausge: fucht:ftem einheimifchem Tabat, perfette Facon,

per 2000 14.50; 3 für 5e; Rifte mit 30 75¢

# Rauch-Tabat.

31c Biper Beibfied. 61c S Ungen ... 43c Stand'd. Ra= 32c borfe Shoe, 41c 350 Climar, per Pib ... Star, per Pfb..... Rismet, Red Cros Plug, Pib ... 23c 42c Rewsbon u. 37c Cut of Sight, Pfb ... 28c

# Rau-Tabaf.

| Sweet Tiplop, Raby Ju. Fashion, 13 34c                 | Reb Crob, 13 230                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bed's Sunting, 13=<br>Ungen, 31c                       | Dute's Migture, 13:<br>Ungen, 320         |
| Plom Bon, 13 32c<br>Ung., 9 B 32c<br>Dufe's Cameo, 13: | Bull Durham, 50c                          |
| Ungen, 9<br>Padete für 35c                             | Golben Sceptre. bus Befte für Die Pfeife. |

# Brier-Bfeifen.

75 Groß echte Brier- und Olivenholg:Bfeifen, gerade und gewogene Robte, mit Aubber-Rum, flud, folange fie borbalten, 25c

CASTORIA Für Säugfinge und Kinder. Die Serte, Die Ihr Immer Gekauft Haht

ber Rudusrandbrift. Bergeblicher Sturm auf Labnimith,

Schweizerfaje, 17c Burft, per Rjund... per Bib..... Die Entwidelung des Boerenfrie- | Miggludter Umgehungs = Berfuch Dundo ialds. - Rampf um ben Spion= Rop, zweiter vergeblicher Berfuch Bullers Entfag von Ladnsmith, Gefammt-Ber= luft ber Boeren 105 M., ber Englander 1729

Begels feine Bod:

Befter Round: 830

per Pfund .... 14c

Padfett,

12. Die Boeren ruden unter Joubert, 5. Rampf um ben Baalfrans, britter ber= geblicher Entfat-Berfuch, engl. Berluft 374 Gefecht bei Dundee, engl. Berlufte 446 19. Die Boeren raumen nach ber ngl. Befegung ber umliegenden beherrichen= ben Sohen ben Slangwane=Berg und gehen forps, 396 M., engl. 257 M., Gen. De Rod über Die Tugela gurud. - 20. Die Englan: ber bejegen Colenjo und überichreiten am Pale raumt Dunbee; Rudgug auf Labn= 22. Die Tugela. - 27. Die Englander ftut= men ben Bietersberg, gwingen badurch bie Boeren gum Abgug bon Labhimith, bas Net, 2 engl. Bat. gefangen .- 30. Cola dt . bon Gen. Dundonald entiekt wird, engl. Berluft 14 .- 27. Febr. 2154 DR.

Cen. White mit 10,000 M. und 456 (Beich Mai. 11. Umgehung ber Bocrenftellung bon Helpmataar. — 15. Rudzugsgefechte ber Boeren bei Glencoe und Dundee. — 17. 2. Gen. French entfommt mit bem legten Buge aus Ladnimith. - 3. Die Boeren befegen Colenjo. - 15. Gefecht bei Chivelen, Desgleichen bei Dannhaufer und Remcaftle. 19. Die Boeren fegen fich am Majuba 100 Engl. gefangen. - 20. Gen. Silbhard und Laingsnet feft.

Juni. 11. Die Boeren raumen nach Sprengung bes Laingenet-Tunnels ben Majuba. Juli.

4. Buller erhalt Guhlung mit Roberts bei Platfontein. Westlicher Kriegsschauplat. Januar. 1. French brangt Olivier nach Colesberg

jurud. - 6. Gur bie Englander ungludlis berts landet in Rapftabt. Rebrugr. 11. Die Engländer bejegen Ranbam. 12. French überichreitet ben Rietfluß. - 15. French befett Jacobsbal. - 16. French ent egt Rimberlen. Cronje tritt ben Rudgug an und erbeutet einen großen Bro:

biantzug am Rietfluß. — 18. Brabant besfest Dorbrecht. — 27. bis 28. Clements nimmt Rensburg und Colesberg. Diarg. 5. Gatacre befest Stormberg.

Mai. 13. Gloff erfturmt bie Gingeborenenftabt bon Mafeting, wird aber am 14. überrum: pelt und gefangen. - 17. Dafeting

entfest. Februar. Kriegsschauplat in den Boerenstaaten. 18. bis 19. Blutige Rampfe am Paarbeberg, Cronje umgingelt, nur fleinere Boeren: trupps brechen burch. - 27. Gefangen: nahme Cronjes mit 4080 Boeren an

Da arg. 5. Rruger und Steifn bieten Frieben an;